

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

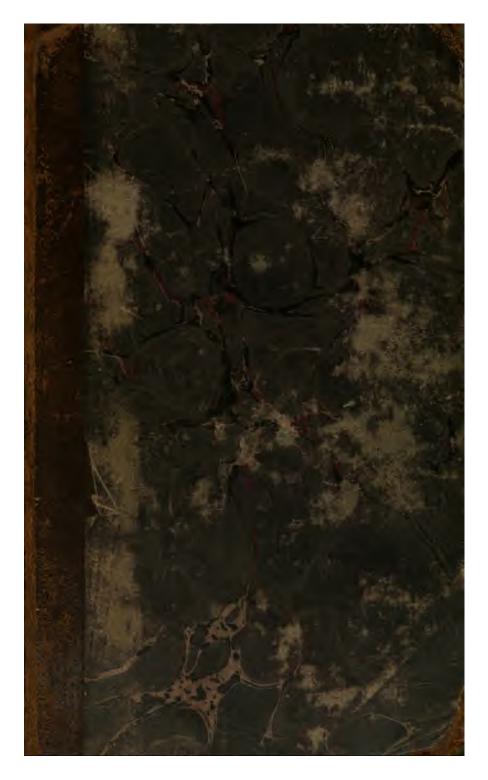

# 91. d. 10





• •

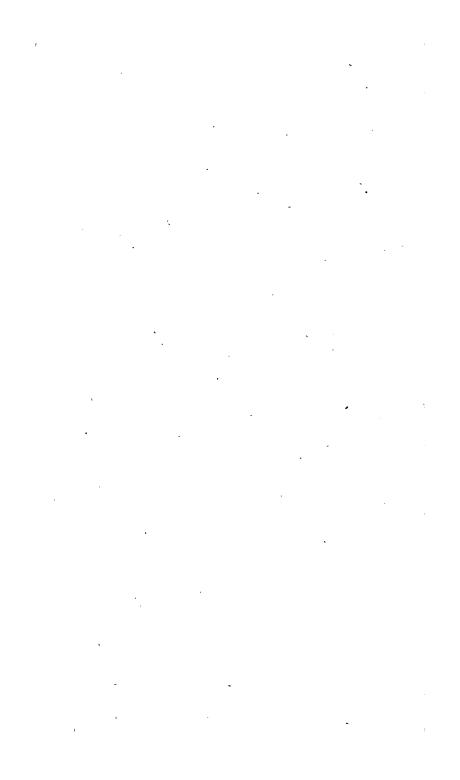

#### Johann Gottfried von Berber's

fåmmtliche

Werte.

Bur

schönen Literatur und Kunft.

Acter Theil

Mit Koniglich : Burttembergischen und Großberzoglich : Babischen | gnabigften Privilegien.

Tübingen

in ber 3. G. Cotta'iden Buchanbinng.

I 8 0 7.

l unimar.

C UNIVERS'TY TO SEE TO

## Stimmen der Völker in Liedern.

Gefammelt, geordnet, zum Theilübersczt

Johann Gottfried von gerber.

Men herausgegeben

burc

Johann von Müller.

Lübingen in der J. G. Cotta's den Buchhandlung. 1807. ា <u>ក្នុងលេខិតភេទិស្</u>តី **ដែលជាធ្នាន់នេះ** ក្រុង ភេ

.

. . .

And the second of the second o

: . i . 1 ! lb

and the second of the second o

ing growing the second of the

and the second s

#### Beforberer und Theilnehmer

a m

Den Emal J. G. von Serbers burch Subscription seiner Berte.

Bweite Fortfegung.

#### Altenburg.

herr Rammerherr von Suttenheim hat bas Exemplar zurutgegeben und fest es nicht mehr fort.

#### Unsbach.

- Dr. Battner, Juftigrath. Beif Pap. z Er.
- Dr. Rabus, Mittagsprediger und Inspector. Beiß Pap. 1 —

#### Berlin.

— Freyberr von Hardenberg Staate : und Cas binetsminister. Weiß Pap. I —

#### hamburg.

- 3. M. Subtwalder, Senator Beiß Pap. I —
- G. Rarsborn, Raufmann. Weiß Pap. I -

| herr E. R. Pehmuller, Raufmann.   | Weiß Pap. x Ex. |
|-----------------------------------|-----------------|
| — 3. 3. Schäffer, Pastor 3u St    |                 |
|                                   | Weiß Pap. 1 —   |
| - ` J. G. Schramm, jun. Kaufmann. |                 |
|                                   | Weiß Pap. 1 —   |
| - 3. E. Weftphalen, Kaufmann.     |                 |
| Frau Westphalen.                  | Weiß Pap. 1 —   |
| Rblpin.                           |                 |
| hersevon Schudmann.               | Weiß Pap. 1 -   |
| Linben.                           | •               |
| - E. G. Neumeister, Paftor.       | Weiß Pap. 'r    |
| 11 1 m.                           | 4               |
| - M. von Seuter, Landes = Dire    | ctionsrath.     |
|                                   | Weiß Pap. 1     |
|                                   | •               |
| , 3 illichau                      |                 |
| - Bolfram, RegimentesChirurgus    | beym Hus        |
| faren=Regiment Ufebom.            | Weiß Pap. I     |

.

# Vorerinnerung des Herausgebers.

In ben Sahren 1778 und 79, in ber ichonften Bluthe feines Lebens, unternahm ber Berewigte bie Ausführung eines ber glutlichsten Bebanten, welchen er icon in ben Briefen über Offian hatte laut werben laffen: Die originellsten und beliebteften Lieber verschiedener Nationen mit jener ihm eigenen Treue und Lebendigfeit in unsere Sprache ju übertragen. In viel fpatern Jahren beschloß er, ber Sammlung weitern Umfang ju geben, und mas er irgend von frembet Poefie beutich geliefert, in guter Orbnung ba nieberzulegen. Diese Ibee, und so viele schone und groffe, die fein Genie taglich erzeugte, und beren Worftellung, wie wenn fie ichon ausgeführt maren, ber froheste Genuß fur ihn war, vereitelte ber Tob. Auch bag wir nicht feine übrigen poetischen Werte ju bem Ende gefichtet, um jenen Entwurf einigers maßen zu erfullen, murbe burch Bufalle, befonbers aber burch feines Erftgebohrnen gwar ruhmvollen (als im Wege ber Pflicht; fonft aber, in wie mane . chem Berhaltniff! allzufrühen) Tod verhindert. Er,

pertraut mit bes Baters Gedanken, hatte dieses aussschiern wollen. Wir liesern also, mit Bepfügung einiger, bep. Ihm noch aufgesundenen, alten, und mit Absonderung einiger neueren und eigenen Lieder Lerbers, deren Plaz anderswo sich schillicher sindet, hauptsächlich nur die, welche Er schon herausgab, in der genauern Anordnung, welche er vorhatte, und mit seinen Erläuterungen an gehöriger Stelle. Um die Geschichte seiner Ansicht solcher Gedichte vollstäns dig vorzulegen, werden die Briese über Ossan und eine Ubhandlung über brittische und deutsche Dichsteren in den mittleren Zeiten vorausgeschift.

So sind Bruchstude eines herrlichen Obeum's, worinn gute und eble Sanger, jeder den Geist seines Wolks aussprechen, und wo, aus den mannigsaltigst modulirten Nationaltonen der Einklang aller Stämme mit gemeinsamer menschlicher Natur hervorgehen sollte. Gluk mit jeder Arbeit für den Bau, sur die Zier eines solchen Tempels der Menschheit! Das ist die schonste Wölkervereinigung, in einerlen Gesühl sur alles was gut, schon und recht ist, was das Leben erheitert, und den Sinn giebt, fren und froh eins ander wohl zu wollen und zu verwollkommnen.

Berlin, ben 10. Mug. 1806.

# Inhalt.

| I. Ueber Offian und Die Lieber ber alten Bo<br>Auszug einiger Briefe 1773. Aus ber Sammlung                                                     |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                 | 5. I                       |
| II. Alehnlichfeit ber mittlern englischen und beut Dichtfunft; 1777. Mus bem beutschen Dufeum.                                                  | schen<br>45                |
| III. Worrebe zu ben Boltsliedern und deren Zinung; 1778 und 79.                                                                                 | ueigs<br>67                |
| IV. Das erfte Buch. Lieber aus bem hoben Morb.                                                                                                  | .99                        |
| 1. Gronlandifches Tobtenlieb.<br>2. Lapplanbifch: Bie Jahrt gur Geliebten.                                                                      | IOI                        |
| 3 das Rennthier,                                                                                                                                | 10 <b>4</b><br>10 <b>6</b> |
| 4, Efthnische Hochzeitlieber.<br>5. Ibrru. Eftuisch.                                                                                            | 107                        |
| 6. Der hagestolze. Chenfalls.                                                                                                                   | 112                        |
| 7. Lied vom "Ariege. Chenfalls.<br>8. Klage der Leibeigenen. Auch esthnisch.                                                                    | 114<br>116                 |
| Wer Ohren hat ju boren, ber verstopfe fie nicht vo<br>Stimme ber Menschheit, sonst verstopft fie ber Societe,<br>er ju ihm ruft in ber Roth. M. |                            |
| 9. Lettisa: Frühlingslieb.                                                                                                                      | 118                        |
| - 10. Fragmente lettischer Lieber.                                                                                                              | 123                        |
| al. Litthaulid: Lied eines Reiters.                                                                                                             | 124                        |
| 12. — Die franke Braut.                                                                                                                         | F27                        |
| 13. — Brantlied.                                                                                                                                | 129                        |
| 14. — Abschiedslied eines Madden.<br>15. — Die erste Befanntschaft.                                                                             | 131<br>132                 |
| 16. — Der versunkene Brantring.                                                                                                                 | 133                        |
| 17. — Lieb bes Middens um ben Gatten.                                                                                                           | 135                        |
| 18 Der ungliche Beibenbaum.                                                                                                                     | 136.                       |

| • / / / /                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                   |             |
| _ x _                                                             |             |
| ty. Tartart fches Lied': 'Mage um eine gestorbene B               | raut. 138   |
| 20. Wendisches Spottlied: Die luftige hochzeit.                   | 139         |
| 21. Morlatische Lieder: Nadoslaus.                                | 141         |
| 22. — Klaggefang der Frauen Afan : Aga's.                         | 146         |
| 23. — Die schone Bollmeticherin.                                  | 150         |
| 24. — Gesang von Milos Cobilich und Bucto Brank                   | vid). 154   |
| V. Das zwente Buch. Lieber aus dem Sub.                           | 161         |
| . 1. Griechisches Frenheitelieb.                                  | 163         |
| 2. — Der Wunich.                                                  | 165         |
| 3. — Aristoteles, Lob bes Gastfreundes (ober der Tug              | -           |
| 4. — Hochzeitlieder.                                              | .168        |
| 5. Fragmente der Sappho.                                          | 170         |
| 6. Catull's Hochzeitzesang.                                       | 172         |
| (Benige Blumchen : die reichere Lefe, und De                      | rsins und   |
| Horaz, haben andere Stellen.)                                     |             |
| 7. Sicilianisches Schifferlied an die Jungfrau M                  | acia, 175   |
| 8. Ein anderes sicilianisches Liedden.                            | £7 <b>7</b> |
| 9. Aus dem Italianischen: Die Gorge.                              | 779         |
| 10. — Lied der Hofnung.<br>11. Chiadrara's Frühlingslied.         | 18£         |
| 11. Spanisch: Herrlichkeit Granaba's.                             | 183<br>185  |
| 13. — Abenamar's anglactiche Liebe.                               | 188         |
| 14. — Said und Saida.                                             | 189         |
| . 15. — Zaida an Zaid.                                            | 192         |
| 16. — Baib an Baiba.                                              | 195         |
| ug. — Baiba's traurige hochzeit.                                  | ₹98         |
| 18. — Gasul und Lindaraja.                                        | 202         |
| -19. — Gaful und Zaida,                                           | 206         |
| •20. — Der Brautfranz.                                            | 210         |
| 121. — Aljama.                                                    | 212         |
| .22. — Der blutige Strom.                                         | 215         |
| 23. ! Belindaja.                                                  | 218         |
| *44. — Lieb eines Gefangenen.                                     | 223         |
| •25. Spanisch. Gongora's kurzer Frühling. 36. — Frühlingspallaft. | 225<br>227  |
| 27. — flagende Fischer.                                           | 236         |
| - Singerior Coliners                                              | -3-         |
|                                                                   | •           |
| •                                                                 |             |
|                                                                   |             |
|                                                                   |             |
|                                                                   |             |

•

.

| 28. Spanisch. Songotas, Since und ungine.           | - <b>€</b> 5- 292 |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 29. — \ — fciffendes Brautpaar.                     | 234               |
| 30. — - Die Entfernte.                              | 236               |
| 31. — — die Echo.                                   | 238               |
| 32. Frangofifch: Moncrif's Grafin Linba.            | 240               |
| 33. — Graf Thibault's Sonnet.                       | 246               |
| 34 (Seinrich IV.) Lied von der Morgenrothe.         | 247               |
| 35 Lieberchen von Tenelon, Quinault und ein         | iem Uns           |
| befannten.                                          | 249               |
| 36. — Sehnsucht.                                    | 25 E              |
| 37. — Lied ber Desdemong.                           | 253               |
| 38. — Balto's Sohn.                                 | 255               |
| VI. Drittes Buch. Aus Mordwest.                     | 257               |
| 1. Aus Difian: Fillan's Ericeinung und Fingal's Sch | ildflang.         |
|                                                     | 259               |
| 2. Deffelbigen, Erinnerungen ber Borgeit.           | 264               |
| , g. Darthula's Grabgefang.                         | 266               |
| 4. Scotische Balladen und Lieder: Der Schiffer.     | 267               |
| 5. Scotische. Der eifersüchtige Köuig.              | 269               |
| 6. — Murran's Ermordung.                            | 272               |
| 7. — Wilhelm und Margareth.                         | 274               |
| 8. — Wilhelm's Geift.                               | 278               |
| 9. — Anne Bothwell's Wiegenlieb.                    | 28 I              |
| 10. — O weh, o weh!                                 | 284               |
| 11. — Das nußbraune Madchen,                        | 286               |
| 12. — Landlied.                                     | <b>#9</b> £       |
| 13. — Billiges Unglad.                              | 293               |
| 14. — Der Brautschmud.                              | 495               |
| .15. — Die Judentochter.                            | 297               |
| 16. — Edward.                                       | 300               |
| 17. Ueber die englischen und scotischen Lieber.     | 893               |
| 18. Englisch. Die Chevpjagt,                        | 305               |
| .19 Ronig Efthmer.                                  | 316               |
| 20. — Heinrich und Katharine.                       | 347               |
| 21. — Die schone Rosemunde,                         | 230               |
| 22. — Elisabeth im Gefangnis.                       | 222               |

|              |          | •                                             |       |
|--------------|----------|-----------------------------------------------|-------|
| 23.          | Aus      | Shafebipear; Morgengesang. S.                 | 340   |
| 24.          | _        | Wend, o wende biefen Blick.                   | 341   |
| 25.          | _        | Baldgefang.                                   | 342   |
| 26.          | -        | Baldgesang.                                   | 343   |
| 27.          |          | Cines Landmanns Grablied.                     | 344   |
| 28.          | -        | Suffer Tod.                                   | 346   |
| 29.          |          | Liebchen ber Desbemona.                       | 348   |
| 30.          |          | Opheliens Gefang um ihren Bater.              | 352   |
| 31.          | En       | glisch: Das Mädchen am Ufer.                  | 357   |
| <b>32.</b>   | _        | Weg ber Liebe.                                | 359   |
| 33•          |          | Allengor und Saida, June 1999 1999            | 362   |
| 34•          | <u> </u> | Das Chal der Liebe.                           | 366   |
| 35.          | · —      | Lied im Gefängniß.                            | 367   |
| 36.          | -        | ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | 369   |
| 37-          |          | Der Anabe mit dem Mantel                      | 371   |
| 38.          | -        | Die brep Fragen.                              | 378   |
| 39.          | _        | Wiber das Liebesschmachten.                   | 380   |
| 40.          | ->       |                                               | 38I   |
| ³ 4Ì.        | _        | An die Gesundheit.                            | 382   |
| ₹ <b>42.</b> |          | Glatfeligfeit der Che.                        | 385   |
| 43-          | -        | Das Unvergleichbare.                          | 387   |
| × 44.        |          | Gewalt der Confunft.                          | 588   |
| °45•         | _        | Lied des mahnsinnigen Madchens                | 390   |
| `46.         | -        | Die Wiese.                                    | 392   |
| 47-          |          | Das traurende Madchen.                        | 394   |
| 48-          |          | Tidell's Roschen und Kolin.                   | 395   |
| 49•          | -        | Die Todtenglode.                              | 398   |
| 50.          | ٠ ـــ    | herz und Auge (aus ben mittleren Beiten).     | 40I   |
| <b>'51.</b>  |          | Walter Mapes fur die Priesterebe.             | 403   |
|              | m:       | ertes Buch.                                   | 405   |
|              | -        | •                                             |       |
|              |          | lbifch. Zaubergespräch Angantpre und Hervore. |       |
| 2.           |          | König Hafo's Todgejang.                       | 413   |
| 3.           | •        | Das Hagelwetter.                              | 419   |
| 4.           |          | Morgengesang im Kriege.                       | , 42E |
| . 5.         | -        | Des gefangenen Asbidru Prude Lieb.            | 442   |

| 6. Stalbif d. Die Bolnspa.                              | <b>6.</b> 425   |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 7. — Das Grab ber Prophetin                             | 435             |
| 3 Bauberfraft ber Lieber.                               | · 438           |
| 9. — Die Todesgottinnent                                | 443             |
| To. — Der verschmahte Jungling.                         | 444             |
| II. Danifc. Elvers Sobe.                                | 446             |
| 12 Nordlands Runfte.                                    | 448             |
| 13 Der Waffermann.                                      | 450             |
| 14. — Des Erlfonigs Tochter.                            | 452             |
| 015                                                     | 45-             |
| VIII. Das fünfte Buch: Dentsche Lieber.                 | 455             |
| 1. König Ludwig (it. 882.)                              | 457             |
| 2. Schlachtlieb.                                        | 462             |
| 3. Schlachtgesang.                                      | <b>466</b>      |
| 4. Simon Dach's Lied ber Freundschaft.                  | 467             |
| 5.5. Elfaffer Lied vom jungen Grafen.                   | 469             |
| 6. Das Roschen auf der Haide.                           | 471             |
| 7. Das Munchen und vie Kaleistande.                     | 472             |
| 9. Sup rien som eilerlucheißen gennoche                 | 474             |
| 9. Thuringisches Klosterlied.                           | 476             |
| to. Das Lied vom herrn von Faltenstein.                 | 478             |
| 17. Ein Schweizerliedchen, Dusle und Babele.            | 480             |
| Der herausgeber ift angestanden , das Tellenlie         | d, Best-        |
| friefenlied und andere schweizerische Boltsstimmen ein  | zuruten,        |
| endlich schienen die Stude zu lang. Aber er will di     | e Unters        |
| nehmer ahnlicher Sammlungen aufmertfam machen.          | Theils          |
| enthalten Tichuby, Schilling und andere Chronisten Arie |                 |
| worinn oft wahrhaft poetische Stellen vorkommen: th     |                 |
| fehr viele, jum Theil aufferst naife Liedchen im Mi     | inde der        |
| vielen alten Boltden im Geburge, und felbft weite       | t hinub:        |
| fo has Guggisberger Lieb, fo ber unterwalbner 30g       | geli <b>ynd</b> |
| Menneli, und wie viele, melche zu sammeln einst Zwii    | ngli nicht      |
| verschmähet hat! Sie haben auch historischen Werth.     | M.              |
| 112. Flug der Liebe.                                    | 482             |
| 13. Gile gur Lieben auch bereit ber bei beite           | 483             |
| 14. Liebmen der Sebusuckt.                              | 485             |

)

| 15. Die Liebe.                                                                                       | <b>6.</b> 486 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 16. Roberthin's. Wettstreit des Frühlings.                                                           | 488           |
| 17. Rift, an eine Blume.                                                                             | 499           |
| 18. Opif, Rrepheit in ber Liebe.                                                                     | 492           |
| 19. Dache Mennchen von Tharan.                                                                       | 493           |
| 20. — Lob des Weins.                                                                                 | 495           |
| 21. — Branttanz.                                                                                     | 497           |
| 22. Flemming's Canglied.                                                                             | · 499         |
| 23. Heinr. Albert's Amor im Tang.                                                                    | 501           |
| 24. Bettstreit iber Nachtigall; in Monchelgtein.                                                     | 503           |
| 25. Fabellieb.                                                                                       | 507           |
| 26. Claudius, Abendlied.                                                                             | 509           |
| Bergeffe Deutschland nie des kiedern Dichters, wie aus wenigen die unstrastliche echte Natur sprach! | aus benis     |
| 27. Ein alter teutscher Spruch.                                                                      | 511           |
| 28. Andere teutsche Sprüche.                                                                         | 513           |
| 29. Luthers Lieb vom Sofe.                                                                           | 515           |
| 30. Bergmannslied über ben sächfischen Prinzenrand.                                                  | '517          |
| 31. Ein Thuringerlied.                                                                               | 520           |
| 32. Bohmische Fürstentafel.                                                                          | 528           |
| 33. Der Fürstenstein (in Rarnthen).                                                                  | 528           |
| 34. Das Rof aus bem (Bohmifchen) Berge.                                                              | 531           |
| IX. Das fechste Buch: Lieber ber Wilben.                                                             | 535           |
| 1. Madagaffen:Lieber: Borbericht; Konig Ampan                                                        | ani. 537      |
| 2. Der König im Krieg.                                                                               | 539           |
| 3. Klage um des Königs Sohn.                                                                         | 540           |
| 4. Trauet den Weiffen nicht.                                                                         | 1542          |
| 3. Banhar und Niang.                                                                                 | 543           |
| 6. Ampanani und Baina.                                                                               | 544           |
| 7. Der Konig unter bem Baum.                                                                         | . 546         |
| 8. Des Königs Zorn.                                                                                  | 547           |
| 9. Unmenschliche Mutter.                                                                             | 549           |
| 10. Unglückliche Tage.                                                                               | 550           |
| 11. Aus Peru: Die Regengottin.                                                                       | 551           |
| 12. Der Pernaner an fein Matchen.                                                                    | 552           |

I.

Ueber

### Dssian

und ble

Lieber alter Bolfer.

Auszug

aus einigen Briefen.

(Aus Deutscher Art. und Runft. 1773.)

of the contract of the contrac O to the first of the control of the the transfer at the manifest or things of notice the daily មានស្រាប់ ស្នាធិបានស្រាប់ r + Tong P ro Section 2 the reserve the news การทำวัง (ค.ศ. 1965) การทำวัง (ค.ศ. 1961) ค.ศ. 1 7 mg 255 , 5 <u>សំបុត្តការទទួក ស៊ី (១ ១៦)</u> STRATE OF THE STREET OF THE STREET STREET ტაატ া কুলী কান্তব্যু স্থ 41,4 ending the second **Q** 4.4 *,* , The state of the state of the Tredition 1. 一个,一点一一桶大头,一点煮到20个块块棒 Some in the section will be the section of the sect Compatible a compact of

Much ich bin wie Sie, über bie Erscheinung De fians, wie uber ein unerwartetes epifches Original, erfreuet. Ein Dichter wie Offian, voll Soheit und Unschuld in den Empfindungen, voll Scenen der Gine falt, Thatigkeit, und Seligkeit des menschlichen Lebens, muß, wenn man in faece Romuli an ber Wirks famteit guter Bucher nicht gang verzweifeln will, gewiß auf eine gute Weife wirfen und allenthalben Bergen regen, Die noch jezt in ber aften schottischen Sutte ju leben munichen, und fich ihre Saufer ju fol chen Butten einweihn. - Auch Denis Uebersehung verrath fo viel Fleiß und Geschmack, einen so gluckli: den Schwung ber Bilber, einen fo leichten Bebrauch ber beutschen Sprache, bag ich fie meiner Bibliothet fogleich zugeführt habe, und Deutschland zu einem Barben Glut muniche, ben ber ichottische Barbe nur gewekt hat. Aber Gie, ber vorher fo halsstar: rig an der Wahrheit und Authenticitat bes schottischen Offians zweifelte, horen Sie jest mich, ben Bertheibi: ger, nicht halbstarrig zweifeln, sonbern bescheiben muthmaffen, bag troß alles Fleisses und Gefchmats und Schwunges und Ueberflusses ber Sprache, in Dieser beutschen Uebersekung Offian vielleicht nicht ber wahre Offian fenn mochte. Wollen Gie barüber meine Grunde horen ?

over the compagn to the country admires and the country of the cou

" Deine Grande gegen ben beutschen Dffian beruben nitcht? wie Sie mehnen, im Gigenfinnigegen ben bene: fchen Berdmeter überhaupf: benn was trauen Sie mir für Empfindung, fite Con und Harmonie ber Stele ju, wenn ich i. C. ben Rleiftschen, ben Rlopfweffchen Berameter nicht fühlen follte? abet, weil Gie bod einmal felbst darauf gekommen find, ber Klopftocksche Berameter ben Offian? frentich auch hine iliae lacelmae! Satte D. Die eigeneltige Martiet Deffants mir etwas auch mit bem innern Dhie abertagt - Dffian fo furz, ftart, mannlich, abgebrochen in Bilbern und Empfindungen - Klopftocks Manier, fo ausmahlend, fo borreffich, Empfindungen gang wieffrenren, und wie fie Wellen ichlagen, fich legen und wiederkommen, auch die Worte, Die Sprachfügungen ergieffen fu welch ein Unterschied? und was ist einn ein Offian in Klopstocks Herameter? in Klopstocks Marier? Fast tenne ich teine zwo verschiednere, auch Diffian ichon wirklich wie Epophist betrachtet.

Aber das ist er nun nicht, und dieß wollte ich Ihnen nur sagen. Ossans Gedicke Ind Lieder, Lieder des Bolks, Lieder eines ungebilderen sinnlichen Wolks, die sich so lange im Munde ber väterlichen Tradition haben fortsingen können — sind sie das in unfrer schönen epischen Gestalt? haben sie is sein konnen? — Mein Freund, wenn ich mich zuerst gegen

Ihre weifelnbe Salsstarrigkeit gegen bie Ursprung: lichkeit Offians auf Michts so fehr, als auf inneres Beugnite, auf ben Geift des ABerte felbft berief, ber mus mit weiffagenben Stimme gulagte; "fo cemas tann Markenfon unmöglich gedichtet haben! fo mas läßt Schlin unferm Jahrhunderte nicht dichten!" mit eben bem finnern Benenig unfo ich jest aben fo laut; "bas Jakt fich mobehaften nicht Angen, in folchem Zon. von einem milben Bergvolle mahrhaftig nicht fortfingen und erhalten! folglich ifts nicht Offian, ber ba fang, ber fo lange fartgeftingen wurde!" Bas jagen Gie M. meinem sinnern Bereife? in in a in in in in in The Paris School of the Control of t

Sec. 170 . 18 Go:eigenfinnig:für Ihren deutschen Offign! burch Berglieberungen und einzelne Verpleichungen es mie abmingen mimollen, ndaß erigewiß fo gut i ale ber gnglische fen!" In Sachen der bloffen, schnellen Empfindung, mas lagt fichia nicht zeigliebern? mas nicht durch ein gnübelndes Berlegen heraus hemeis fen, was - menjaftens die vorige fchnelle Empfinbung gewiß nicht ift. Saben Gie es bedacht, was Sie fo oft, und taglich fühlen, "was bie Auslassung neines , der Bufag sines, andern, die Umschreibung sund Wieberhalung eines britten Worts; mas nur manbren Algent, Blick, Stimme ber Rede burchaus "für anderen; Tongeben tanne 24 "Ich, will den Sinn noch immer unberührt laffen; aber Ton? Farbe? bie

schnelleste Sinpfindung von Eigenfeit Bes Dies, bes 3wecks? — Und beruht nicht auf biefen alle Schon, heit eines Gedichts, aller Geist und Kraft der Rede? — Bugegeben, daß unfer Offian, als ein poerisches Werk so gut, ja besser, als der englische sen weil er ein so schones poetisches Werk ift, so fit er der alte Barbe, Offian, nicht mehre das will ich ja nur-sagen?

Nehmen Sie eins der alten Lieder, die in Shakespear, oder in den englischen Sammtlungen dieser Art vorkommen, und entkleiden Sios von allem Lyrischen des Wohlklanges, des Reims, der Wortsetzung,
des dunklen Ganges der Wolodie: lassen Sie ihm blos
den Sinn, so so, und auf solche und solche Weise in
eine andre Sprache übertragen; ist nicht, als wenn
Sie die Noten in einer Welodie von Bevgolese, oder
die Lettern auf einer Blattseite umwürsen? wo bliebe
der Sinn der Seite? wo bliebe Pergolese? Mir fällt
eben das Liedchen aus Shakespears Twelsch-Nigelk
in die Hand, ben welchem ber tiebestehe Herpeg von
hinnen scheiden will:

that old and astik from

Me though it did relieve my passion much

More than light airs and recollected terms

11 Of these most brisk and gildy paced times

it is old and passion

And the spinsters and the Knitlers in the Sunty.

And the free Maids that weave their

And daillies with the innocence of Logans of the Like the old Age ...

Thread With Boxes

Mun ... werden Sie ben foldbem Lobe nicht begierig auf das alte Bieh falbit ? Mufft überfeben Sie's fluge aller Brift und Rraff Ptampage ni California Carrier Sent Angerechen, dag unier Pilikan Lois ein poerid is Ber And in fad cypress let me be laid;
Fly away, fly away, breath! "I'A 'dmi' flais ibel a fairrectel Macit!" ... My Shapped of sphite fluck all with Lew Oh prepare it.
My Part of death, no one to true "Dia Vostesion S PUL Not's Flowd, Bot's Flow's tweet 2011 11 Onania bhilk | Coffin let there be frown Not a Rriend not a Friend greet,
My poor Corps, where my Bones shall be thrown. " A" thoufsied thouland Sighs to fave" To weep there. a) Der Polite wicht wein Freund fenn, ber ben biefem, fo. sinfaltigen ge nichtsfagenden Liebe, infanderheit, lebeng big gesungen, nichts mit fühlte! Indessen, wenn es überfest murbe, wenn ber Gingige fast, bem ich hiegu Biegfamteit guteaue, ber Sanger bes Stalbengefans ges, wenn biefer Dichter, ber fo mancherlen, fo vortreflich fein Bann, esiaberfekte, wie anders erhalt es ben Abbend ber innern Empfinbung, als burch

Das Lieb flehe in biefer Samuslung, unter ben Webern aus Spanispeak: Suffer Bob, fuffer Sob in

ben Abbruck des Aeussehn, bes Singlisten, in Form, Klang, Lon, Melodie, alles bes Dynkten, Unnenn, baren, was uns mit dem Gesange stromweise in die Seele fliesset. Schlagen Sie die Podslen sen Reliques of ancient Poetry auf; übersahen Sie was und wie schon Sie es wollen, aber ausser dem Lon des Gesanges, und sehen Sie dann, was Sie haben werden!

Sie kennen boch die suffe Romanze, von der ich mich wundere, daß sie sich in den Dodslepschen Reliques nicht findet: Beinrich und Kathrine.

In ancient times in Britain The 160 we to me Lord Henry was well knowne — 1 may 100

Ein englischer Rector, Nameus Samuel Bishup, hat gewisse Ferias poeticas gesetetenniese. Carmina Anglicana Elegiaci plerumque argumenti latine reddita geschrieben, und in diesen Carminibus Anglicanis latine redditis ist auch unste Monange Elegiaci argumenti, und also auch Elegiaco versu, schon statu birt und phraseologistet, die sich also anhebe:

Angliacos inten proceres innotatio olima.

Henrique priscae nobilitatis honos.

— und wo ist nun die Romange? — Daß es mit Offian kaum anders sen, sehen Sie nur einmel die schöne Macferlansche Uebersehung von Temora. Der Verfasser selbst ein Schotte, der Offian singen gehört; ihn doch also fühlen muß? Sehen Sie nun, mas unter den Handen des guten, flinden Lateiners aus der vihrenden Beelle geworden ift; da Ofcar fallt, und der Dichter; plestich abbrechend, sich an seine Geliebte wendern-milliebellen? Bibl. Bibl. der sch. W. Band g. St. 125. 3442 sind die Uebersetungen aus Macpherson, Wacherson, dund Donis neben einander. Sie konnen nachschlagen und sehen!

my went with company

4

Ihre Einwilleste find sonderbar. Ben alten gothis schie Gefängen, wie Sie sie nennen, ben Reimger dichten, Romankent, Sonnets und dergleichen schon kunstlichen oder gar gekanstelten Stanzen, geben Sie mir nach; aber ben alten ungekunstelten Liedern, wild der ausgestinen Bolter — wilder ungestiteter Ibi: ter & So gehörter Offian und sein ebler, groffer Fingal so schiechthiuzu sinem wilden ungesitteten Bolte? und wenn jener auch alles idealistet hätte, wer so soalissen verne steinter; wed wein bergleichen Bilder, dergleichen Geschichte, der Towan des Nachts, und das Borz bild des Enger Gemakehserholung und beste Herzeichen bild des Enger Gemakehserholung und beste Herzeichs lust senn konnteg der war ein wildes Bolt? Wohin ab kann man gerathen, um nur seine Lieblingsmeiz nungezu erein!

10 Wiffen Gie, bag, je wilder, b.i. je lebendiger, je freswirdenter ein Boll ist, (mehr herft bies Wort nicht) westo willer, b. i. desto lebendiger, frener, santicher, theischilandelnder muffen auch, wenn es Lieber hat, seine Lieber fenn! Je entfernter von kunste

licher , wiffenschaftlichen Denfart, Sonoche unb Bet ternder das Boll ifte vefto avenigen muffen auch seine Lieber furs Papier gemacht, und cobse Erteerne Benfe fenne vom Lprifcheng vom Lebenbigen und gleichsam Cangniafigen bes Gefanges, von lebenbiger Gegens, wart ber Bilber, vom Zusammenhange und gleichfente Rothdrange Des Inhalts, ber Empfindungen, von Symmetrie der Morte, Der Gniben, ihm; manchen fogar der Buchflaben, nom Gange beriffelobie, und von hundert andern Sachen, bie gur febenbigen Malte jum Spruch . und, Nationalltedaggibiging, und mit diesem verschwinden ... davon "Indodavan Allein hangt das Wefen, der Zweck, die ganze mimberahatige Kraft ab, ben biefe Bieden haben, bie Engudung, Die Eriebr feger, ber ewige Erhaund Luftgefangeibes Malts.ju fenn! Das find bie Pfeite biefes wilden Apalla, was mit er Herzen durchbohrt, und waran er Geelen and Gebacheniffe heftet! Je langen ein Bied baumen, foll, befto ftarter, befto finnlicher empfione biefo Geelenens westen fenn, daß fie ber Machtoner Zeitimne ben Wiere änherungen ber Jahrhunderte auchru- im Mohin went berfied nun bie-Gade ?. . ..... dengut bie ift . . ....

Ohne Zweisel waren die Standingwier mie fie auch in Afian überall erscheinen, ein milderes raubbires Bolt, als die weich idealiseten Schotten: wir ist von jenen tein Gediche bekannt, was funse Empfust dung frome: ihn Tritt ist gant auf Fellen- und Gisund gefrorner Erde, und in Absicht auf Joseph Beaus

beitungsund Butter iftanto son ihnen fein Gtud ber faillie, buts feihimit ven Dffangheif baritin vergleichen lasses: Moes phonos im: Born prino Bartholin, "im " Melitefftofopunte Derklahre Bebichte an - wie viel Specimunge tribie genau feworumitrelbar burch ben fithibatele Zast ver Ohre bestimmt! ahnsiche Unfanges filbm innen iniq ben Berfen frimmetrifch aufgezählt, gleichfant Loftungen gunt Schlage bes Takts, Unfchlage jum Tolitzi Jum Gange Des Kriegsheers. Aehnliche Anfangsverffenderrigines Anstoff-zum Schallen bes Bindengefanges inebne Schiede. Difticha und Berfe fichientspressently Words gleich; Sylben confon; withchaftig eine Misschnitt bes Berfes, fo kunftich, fo dintill, 76 genumpinus es uns Buchergelehrten fchmet witthiffe ute mat bee illigen aufzufinden; aber beite fen Sie laufe, magente jenen tebendigen Wolfern, bie fe Beren Gieb nicht luffen, bon Bugenb auf horten und mit sangert ; wird ihr ganger Dhr darnach gebilber hat: ten filben fo fchwerigeweiter fen. Michts ift stärker, emiger geneller imb femer, als Gewohnheit bes Ofen! "Ethinal efffgefaßt", wie lange behalt es baf felbe! In ber Jugend, mit dem Stammeln ber Gpra: de gefaßt presentebhaft kommt es zueud, und mit allen Erfaheflittigen ber lebenbigen Welt verbunben, --illettelch Und ifficientig lomint es wieder! Aus Muft, Gefang und Mebenkonnt ich Ihnen eine Menge fondeibateen Digandmielle auffahren, wenn ich einmal pfpe delogificen whate imidis in a

Uncer 136 Rhythmusarten ben Stalben, habe ich nur Ginen, ben fangbaren, in ABorm naber fubirt (benn ihre eigentliche Profodic, bergwefite Theil ber Edda ist meines Wissens noch nicht erschienen) und mas benten Sie, wenn in biefem Abhehmus, von .. 8 Reihen nicht blos 2 Disticha, fonbern in jedem Distit chon 3 anfangahuliche Buchfteben. 3 confone. Worter und Schalle, und diefe in ihren Regionen wieder fo mes trifch bestimmt find, bag die gange Strophe gleichsam eine prosodische Runentertur geworden ift .... und alles maren Schälle; Laute eines lebenben Gefanges, We: der bes Tafts und ber Erinnerung, alles flopfte, und Rieß und schallte zusammen! - Machen Sieimunbie Probe, und ftubiren Repner Lobbrogs Sterbegefang in den Runen des Worms, und lefem bann die feine, werliche Uebersehung, die wir davon im Deutscheit, in adme anderm Con und gang andern Solbehmaaffe haben - ber verzogenste Aupferftich von einem schonen Gemablbe! \* Run komme jemand und mache aus bem Schlachtgefang ber Dufen, aus bem Zaubergefrach Odins am Thor' ber Solle, aus bem jungften Gericht ber Eddagotter ein schones helbengebicht in Berametern, ober ichone griechische Gnibenmaaffe, wie bas Gefprach Sauls und Mornis, Fingals und Ros-

<sup>\*</sup> Weit wahrhafter erscheint nun diese Saga in Rarl Pietor von Bonstetten neuern Schriften Th. II., 201 — 308. Kopenh. 1800. M.

francer; anslossind Staldaspillers Trauentied auf Halde eine Einziellen Aonecker Rothschlagräher im was würde Boner: Odin und der alse Skaldaspiller sagen France Buland und Glandinavien eingeschräuft, binden Sie ans Historie Glandinavien eingeschräuft, binden Sie ans Historie Glandinavien am neuesten noch im den Dobslässchen religioes aus der Borabhandlung von dem complainte of conscience (I). 2. B. 3. Sie 277. sehen "nop and dem Angelsächsischen dergiets char anehr alse Eine Probe angeführt wird.

W. Aber nochmehri. Behem: Sie die Gebichte Migns burcha: Benatillen gebelegenheiten besi Barbengefatte 966: find fir einemslenbern' Bolf fo ahnlich, bas noch jestigus ber Erber ibbet, finget, und Thaten thus; Ut deren Geschiehterich tisso ohne Borurthail und Mahn die Geschielle Offians und seiner Bater mehr als Sin malibeberione erbanne chabe. Es find die fünf Ratie meir im: Merdamerifa: Sterbelied und Reiegsgefang. Schlacher und Brablied, historische Lobgestinge auf bie Batty und aubie Bater - alles ift ben Barben Offiand und ben Wilhen in Mordamerifa genein; ber legten Martengunde Rachelieb nehme ich aus, baffir Die fankten Balebonier ihre Gefange mit bem fanften But ther Liebe farbten. Geben Gie, was alle Reis febefchreiber, Charlepoir und Lafiteau, Roger und Cadmallader Colden vom Ton, vom Rhythmus, von ber Macht Dieser. Gefange auch für Ohren ber Fremb: linge fagen. Sehen Sie nach, wie viel nach allen

Merichten . batimiolif ilebande Bondenunge Milliobie, Beidenfprache und Pantomineenntbandt, dund wenn nun Reisende, die die Schotten fannten, und mit ben Umerifaneen fo lange gelebt hatten, Rapt. Timberlate 3. 23. die offenbare Nehnlichtgit ber-Beforne ben: der Nationen anerkannten — so schlieffen Gie mehrer. ... Als eine Reife nach England, pach in meinen Govle lebte - o Freund,. Gie willen niefte jewie febr ich ba: mals auch auf diese Schotten rechnetel Gin Blick bachte ich, auf den öffentlichen Beift, pnhidig Schaubuhne, und das gange lebende Schaufpiel begienglischen Volle, um im Gangen bie Stoen mie aufzullaren, bie fich im Kopf eines Auslanders in Geschichte, Philosophie, Polist und Sonderbarkeiten biefer munderbaren Ra: tion, fo dunkel und fonberbar m bilben und ju verwirren pflegen. Alsbann Die größte Abwechselung des Schauspiels, zu den Schotten! zu Macpherson! Da will ich die Gefange eines lebenden Bolks lebendig boren, fie in alle ber Burkung feben, Die fie machen, bie Derter feben, bie allenthalben in ben Gebichten leben, bie Refte biefer alten Wolt in ihren Sitten fin: biren! eine Zeitlang ein alter Kaledonier werden -und dann nach England juruck, um die Monumente ihrer Literatur, ihre zusammengeschleppten Kunstworte und das Detail ihres Charafters mehr ju kennem! wie freute ich mich auf ben Plan! und als Ueberseger hatte ich gewiß auf andern Wegen ahnliche Schritte thun wollen, die jest - nicht gethan find.

vier Blacphorspieche Goodsonder filosprache iftigang were godenenabgebrundtungemerfene und durch in der der der der

and Sie iditeln 'aber meinen Enthufasmus für ble Wien bennahe fo; wie Boltafrel über Roufkau, baß Min Date Geben auf Wieren fo wohl gefiele: glauben Sie nicht, 31 Bag Ad beftwegen unfre fittlichen und gefite teten Worgige; worinn es auch fen, verachte. mimfentiche Gefthleiht ift zu einem Fortgange von Sch nen, von Budung, von Sitten Beftimmt: wehe bem Menfchen; beiti bie Stene mißfallt, in ber er auftter reng hatibeln Und ftell verfeben foll! Weihe aber auch Dem Philosphenuter Menfcheit und Sitten, bem feine Ocene bie angige ift, und ber bie erfte immier, alle ale Wie fallechteffe, verleint! Wenn alle mit hin Sangen bes fortgehenden Schaufpiele gehoren: fo Beigt fich in febet eine neue, fehr merfwurbige Geite Der Menschheit - und nehmen Sie sich nur in Acht, baß ich" Sie nicht hatiftens mit einer Pfochologie aus ben Geditheen Offians heimfuche. Die Ween wenigstens duzu liegen tief und lebendig genug in hiel: ner Grele, und Gie wurden manches Sonderbate lefen! Mis Bir febt. Wiffen Gie, warum ich ein folch Wes führeheils für Eieber ber Bilben, theils für Offin Inditberheit habe? Offfan puerft, habe ich in Strus utionen gelefen with bie meiften, immer in burgetlichen Beschieftell; this Sitten und Bergnügen jets

freuten Lefer, als blos amufante, abarbrochene Leeblire, Faum lefen konnen. Sie wiffen bas Mentheuer metner Sthiffahrt; aber nie tonnen Sie fich bie Bartung einer folthen, etwas langen Schiffahrt fo benten, wie! man fie fühlt. Auf einmal aus Geschaften, Tumule und Rangespoffen ber burgerlichen Belt, aus bem Lehnstuhl bes Gelehrten und vom weichen Gonha ber' Befellichaften weggeworfen, ohne Berftremungen, Bis cherfale, gelehrte und ungelehrte Beitungen, über Ginem Brete, auf ofnem allweiten Meere, in einem fleinen Staat von Menschen, bie ftrengere Befeke haben, als die Republit Lufurqus, mitten im Schau: fpiel einer gang anbern, lebenben und mebenben Ras the, zwischen Abgrund und himmel schwebend, tage lich mit benfelben enblosen Glementen umgeben, und bonn und wann nur auf eine neue Wolke, auf eine ibeale Weltgegend mertenb - nun bie Lieber unb Thaten ber alten Stalben in ber Sand, gung bie Geele bamit erfullet, an ben Orten, ba fie gefcha; hen — hier die Klippen Olaus vorben, von benen fo viele Wundergeschichte lauten - bort bem Gilande gegenüber, bas jene Zauberofe mit ihren vier mache tigen fternebestirnten Stieren abpflügte, "bas Deer' "schlug, wie Plagregen, in die Lufte empor, und wo nfich, ihren ichweren Pflug ziehend, die Stiere wandnten, glanzten acht Sterne vor ihrem Saupten aber bem Sandlande hin, wo vermals Gfalben und Die kinge mit Schwerdt und Liebe auf ihren Roffen bes Erbe:

Erbegartels (Schiffen) bas Meer: burchwandelten. jekt von fern bie Ruften vorben, ba Fingals Thaten aelchahen, und Offians Lieber Wehmuth, fangen, unter-eben bem Beben ber Luft, in ber Welt, ber Geille - glauben Sie, ba laffen fich Gealben und Barben anders lefen, als neben bem Katheber bes Profeffers. Die Geschichte, Uthals und Minathoma im Anblief ber Infel - ba fle geschahe; menigstens, für mich finnlichen Menschen haben falche funliche Situs ationen so viel Mürfung. Und bas Gefühl ber Macht ift noch in mir, ba ich auf scheiterndem Schiffe, das fein Sturm und feine Fluth mehr bewegte, mit Deer bespielt, und mit Mitternachtswind umfchauert, Fine gal las und Morgen hofte . . . Bergeihen Gie es meniaftens einer alternden Ginbilbung, Die fich auf Eindrügke biefer Art, als auf alte bekannte und innige Freunde finket. -

Aber anch das ist noch nicht eigentlich Genesis des Enthusiasmus, über welchen Sie mir Vorwürse machen: denn sonft ware er vielleicht nichts als indie viduelles Blendwert, ein blosses Meergespenst, das mir erscheinet. Wissen Sie also, das ich selbst Geles genheit gehabt, lebendige Resie dieses alten, wilden Gesanges, Rhythmus, Tanges, unter lebenden Volleg Gerache und. Lieder und Gebrauche haben nehmen können, uns ihnen dafür etwas sehr Verstümmeltes oder Nichts zu geben, Wissen Sie, daß, wenn ich dereit Werte i stade. Lit u. Kunst VIII.

einen folchen uftentill "Gifang imit felnein wilben Gans
ge gehört, ich fall iniliter, wiel verftidizosische Marcell
gestanden: que de choses dans un tienuet! vber
vielmehr, "" wahd haben sticht Wolfer durch Umtausch
iset Gestäge gegen eine verftimmetter Menuet, und
Belaneins, die verfet Meiniet gleich sind, gewonnen? "
Gie tennen von Reistische Lied eines Lappianders,
und die Hand biefes braven Mannes Connts für uns
gewiß nicht anders, als verschönern: aber wenn ich
Ihnen nun den roben Lapplander gabe?

Sonne, bein Bellefter Schimmer beglanje ben Drras Gee! 10. "

Wie namitis, wie schnlich Knnet des junge, begeht rade Capplander, dem sein Weg zu lang wird, dem Alles, was er sieht, Sonne und Wipfel und Wolke, wah Krahe und Ruderfüsse sich zum Owoser, auszlein Madchen beziehen muß! Der auf bie Schnelle und Langlamkeit seines Weges, auf sein Hin Hineilen der Geele, aufzeine vorwandernden Gedanken, auf seine Lust, wie seine Lust, wie sehnlich zur wird seinen! Que de choven dans un menuet! und ichtiesse Ihnen doch nur die saugnlendsten, zerrissens länzustendsten, zerrissens länzustendsten, zerrissens länzustendsten, zerrissens länzustendsten, zerrissens

mulbioch legg ich ein altes; reches schaubechaftes schotz tisches Lieb beig bag ich unmitwelber sus der Ursprache habse il Es ift giv Giespräch-weisigen Mapper und

<sup>\*</sup> Es fest in biefer Sammlung.

Saphynelodie, begleitet senn, her ber Text so viel Raum gonnet:

The sta 6.4 . .

diff is

Enblich werben Sie aufmerksam, und mahnen mich um mehrere folche Bolkslieber. Doch ift mir aus Ihrem vorletten Briefe noch ein Einwerf auf bem herzen. "And Denis habe fo viel inrifche Stude , und bie'fo fcon maren!" . . . . Biefiche Stude hat er, und ichon find fleg aber wie viel intiffe Sthete - und wodurch find fie fchon? Durch Hobite romifche, griechische Sylbenmache; uild burch fo schone Unordnung in benfelben? eben betwegen behaupte ich, fie fenen bie fchonen Barbenlieber des Offians nicht mehr! Bas macht Masphers fon faft ben jebent folcher Stude får Ansrufe ubee das Wilbe, ober Sanfte, Feierliche ober Kriegerifche ihren' Ahnthuins, ihrer Melobien, threr Golbenindaffe, bas'bit Stele bes Gefangs fen — ben ben monten Raffen febre ich nun weder Wahl, noch Bers

<sup>.</sup> Es fteht in biefer Sammlung. .

anlassung zu romischen und griechischen Sylbenmidassen; ju weim ich von ben Gesangen ber Wilben überhaupt Lon habe, nirgends Beranlassung zu Einem folichen Gulbeimidasse.

Anch- das stalbische Sylbenmaak hat der Uebers seiger miskluncht. Die borrrestiche, so vielsaitige Goldharse, die unter der Hand des dauischen Stalden allen Zaubers und Machts und Leners und Wunderton hat annehmen konnen, so wie gegenseitig den Ton der Liebe, der Freundschaft, der Enthausen, ist in seinen Handen eine Trommel, mitzween Schlägen geworden.

Ganz anders hat Klopflock auch hier in unferenden ause sprache gearbeitet! Der fonst so ausstiessende ause strömende Dichter, wie kurz! wie stark und abgebroschen! wie altdeutsch hat er sich in seiner Hermannsschen! wie altdeutsch hat er sich in seiner Hermannsschen! welch inrisches Sylbenmaaß wöhlt seinem Herameter! welch inrisches Sylbenmaaß seinen sonst so strömenden griechischen Sylbenmaaßen! Wenn in seinem Bardit wenig Drama ist: so ist wesnigstens das Lyrische im Bardit, und im Lyrischen der Wortbau so dramatisch, so deutsch! — Lesen Sie, das edse, simple Stukchen:

und Moos, am luftigen Bach ze.
und stole, ja fast alle andre. Da Klopstock sich to
sehr hat verläugnen köninen, verändern mussen — ist
dieß Muß nicht eine große Lehte! Ihnen ist ben Dez
nis Fingal und Roskrane Klopstocks Hermann und
Thusneide eingefallen: desto stallinnet, benn Alopstocks

neuerer Barbenton ift wohl nicht ganz ber in Sexugnung und Thusnelde. Ich bins nicht allein, der diesen vers anderten, hartern Bardenton im neuern Klopstock zwis pfindet, und ohne mich in das Bestre oder Schlechtre einzulassen, gebe ich gern mit den Jahren des Diche ters und mit der Natur sort, und din stoll darauf, das deutsche Bardenmäßige in seinem

Bas that dir, Ther, bein Baterland,

und in allen uquebit Gelicken, wo fo viel kurzer, bras marischer Dialogiund Mars beet Gebanken ist, ju empfinden.

Die Anmerkungen, die Sie "über das Dramastliche in den alten Liedern" dieser Art machen, sind so sein den Eind meinem Sinn, daß ichs mir immer mit unter den Charakterstücken der Alten gedacht habe, die wir Neuere so wenig erreichen, als ein todtes momentarisches Gemählbe eine fortgehende, handelnde, lebens dige Scene. Jenes sind unfre Oden; dieß die Inrieschen Stücke der Alten, insonderheit wilder Bolker. Alle Reden und Gedichte derselben sind Handlung: Lesen Sie im Charlevoir selbst die unvorbereitete Ariegse und Friedensrede des Eskimaur: es ist alles in ihr. Bild, Strophe, Scene! Was für Handlung in Odins Pollensahrt, im Webegesange der Balkpriur, im Belegworungsliede der Hervor; und ben Ossian

auf jeder Seite, in jedem Stuckel Ich lege Ihnen ein Paar der genannten ben, Ich batte fie neu aufschien und ideasissren konnen: denn blieben sie aber nicht mehr, was sie jest find, und eben am Alengo der Bilbsaule, am dunkeln, einformigen, norbischen Zauberton der Stucke, ist Ihnen und mir gelegen.

ិ **8៖** នៃសមាល់ដែលសម្រាប់

Habe ich benin meine ftalbischen Gebichte in Allem für Muster neuerer Gedichte ausgeben niellen? Nichts weniger! sie mögen so einformity so trouten senns andre Mationen sie so sehr übertreffen fer mögen sür Vickts als Gesange nordischer Misserfünger oder Improviation gelten; — was ich mit ihiem bewessen undl, beweisen sie. Der Geist, der ste erfüller, die under whe, einfültige, aber groffe, zanbermäßige, senorliche Arc, bie Tiefe des Eindrucks, den jedes so starkgesagte Wort macht, und der frene Wurf mit dem der Eindruck zennist wird, — nur das wollte ich den den alten Vol. lern, nicht als Seltenheit, als Muster, sondern als Raure ansähren, und darüber als lassen Sie mich reden.

Es ift aus Reifebefthreiburigen bekannt; wie fact und fest sich immer die Wilben ausbrücken. Immer

Doins Sollenfahrt steht in biefer Summlung unter bem Ritel, bas Grab ber Poonbecinm; ber Mahagasapp ber Valkyrtur unter bem Litel, die Codesgottinnen.

bie Sache, die fie fagen wollen, finnlich, flar, lebens big anschauend; ben 3wed, ju bem' fie reben, un, mittelbar und genau fuhlend: nicht butch Schaftens begriffe, Salbiden und jumbolifchen Letternverftand (von bem fie in teinem Borte ihrer Sprache, ba fie fast teine abstracta haben, wiffen) butch alle bieß nicht zerftreuet: noch minber burch Runftelegen, felas vifche Erwartungen, furchtfamschleichenbe Politit, und verwirrende Prameditation verdorben - über alle biefe Bomachungertden Beifiet feligunmulfend, erfassen fle bimiganzemilischausepomitobem ganzen, Morte, und bieß mit jeneman Wie ofchmeigen entweher,, oher reben im amomens des Anterese, mit einer unpprhedachten Festige Beitig Bicherheit, und Schnichte, die alle wohlstudierte Europhen millenit ihaben bemandern muffen, und muffenbleiben faffen. Unfre Debanten, Die alles por: iber golowmen flopppeln, und answendig lernen muffen, : udl alabant nechte methodisch zu stammeln; unfre : Sonteneifter u: Suffer , Balbgelehrte , Apotheler und alle, die ben Gelehrten burche haus laufen, und nichte erbeuten, pie bas fie mblich, mie Shakesfpear's Launcsote, Politendiener, und Labtengraber, uneis gen, unbestimmt, und wie in ber letten Tobespermir: : rungeforechen: we biefe gelehrte Leute, was, magen bie monen bien Bullen ? - Ber noch ben uns, Sparen von diefer Feftigleit finden will, ber fuche fie ja nicht - ben folden gerren ungerdorbne. Ciuder, Frauenzimmer, Manner belt guten Baturver fande gimehr buech Tha:

gigkeit, als Spekmanion gebliden Die find alsbann die einzigen- und besten Mehner unftermitie

much ber alten Beje aber marningilDichter, Glat ben " Belehrte, die eben biefe Sicherheit und Festig: keit bes Ansbrucks am meisten mie Whebe, mit Wohl Mang, mit Schonheit zu paaren mußten; und ba ifte alfo Seele und Mund in ben festen Bund gebracht hatten, fich einander nicht zu vemeinen, ju unterftuken, benjubelfen : fo entftanden baber jene für uns halbe Wunderwerte von mider, Gangern, Barden , Minftrele , wie bie größtem Dichter beride teften Zeiten maren. Homeps: Apphobien und Offic ang Lieber waren gleichsam impromppyngerweil-manbamals noch von Nichts als impromptus des Nedt milite; bem lettern find die Minftigle, miemobl fo fchmach und entfernt, gefolgt; inbeffen hoch gefolgtg bis endlich die Runft tam und die Ratur auslofdice. In fremben Sprachen qualte man fich von Jugend auf Quantiedten von Sylben tennen gu larpon, Die und. nicht mehr Dhe und Matur zu fuhlen gibt,r nach Mesgeln zu arbeiten, beren wenigste ein Benie ale Ras turregeln anerkennet; über Gegenstande ju dichten, über die fich nichts benten , noch wenigen finnen ; noch , weniger imaginiren laßt; Leibenschaften zu erkinfining. Die wig nicht haben, Seelenkrafte nachzunhmen bie? wir nicht besigen - und endlich munde Alles Galiche: heit, Schwächennung, Lunftelep, Gelbff; jetter beften Ropf ward vermirret und verlobe, Geftigleit des Auges.

wahnibeliganb, n Siefeithete beb Gebantens und bes Musbrucks : mitfin ble Wahre Lebhaftigfeit und Baffes Self ainb' Andeinglichtein . Alfes ging verlohren. Die Dicherunfty biebie fliremenbfte, ficherfte Locifiet Des Meifchlichmi Selle fent follte, ward bie unge wiftefermanmftegermantenbfte :" bie Bebichte; fem oftencorridites Sunben & und Schulerereitien. 11nit freefitch, wonn bus ber Begriff unfter Zeit ift, fo woll len wir duch im ben allen Stullen immer mehr Kunft ass Aleatur berbumbern, finden alfo in ihnen bato gu wiel po Guld gut would bei und ben uns ber Ropf fieht, fin bin felten was du ihilenifingt, - ben Beift der Max turn I : "Doner und Offian, wenn fie auflebeit unb Achillefter, Schliedinten foren follten, würden melle alb poste woer das etstaunen, was ihnen gegeben till ! gendanten dingellinftele, und wiederum in ihnen nicht detaptiontanning ...

Imflunkleh sinkinkte Seeken heut zu Tage durch lange Generakonene und Expiehung von Jugend auf anders gebildere ABielsehen und fühlen kaum mehr, sondern denkan und yrübeln nur; wir dichten nicht über und in lebendiger Belly in Sturm und im Zusammenstrom sokher Gegenstähte, solcher Empsindungen; sondern erklasteln und einweber Thema, oder die Art, das Thema zu behändeln, oder gar bendes — und haben und das schon so sange, so oft, so von frühauf eitlunstätzen solches seine kann eine Kahmer gehen?

Daher alfo. and, daß unfern, meisten neuer Gedickten die Kestigkeit, die Bestimmubeit, der runde Contour solostebet, den nur der erste Sinmurf verleihet, und kin spateres Nachzirkeln ertheilen kann. Einem Opmur, und Ossan murden wir den solchem poetischen Bleiß gewiß nicht anders poetoumen, als einem Raphael oder Apelles, der durch einen Umriß sich als Apelstes zeige, der schwachhandig, krißelnde Lehrknabe,

77 P. S. W. 1999

2000 ich neulich vomzerften, Murfe eines Gedichts gemennt, - wollte ich abamit ber Gilfertigfeit, und Ghmiereron unfrer jungen Dichterlinge, auch nurem minbeften, zu fatten kommen ? Denn was ift boch ben fithnen fur ein Fohler fichtharer, als eben bie Unbe-Minmtheit; Unfichenheit ber Gedanken und ber Barte, Daß fie nie wiffen, was fie fagen wollen, oder follen ?-Beiß aber jemand bas nicht zwie kann ens burch alle Riverektur: lernen ? Durch Schnigglen, tann ba je ein Bratfpieß zur marmonnen Bilbfanle Apolla werben ? 11909: Mich buntt, nach ber Agge unfter gegenwärtigen Bidgeunstefind:hierinn zwenihauptfälle möglich. Er: Finnendent Dichten, daß die Seelenfrafte, die theils iphei Gegenstandi und feine Dichtungsart, fobert, und bieben ihm herrichend find, parftellende erfennende Ridfte find: fo muß er feinen Gegenstand und den "Inhalt feines Gebichts: in Bebauten fondberlegen, ... fo bentlich und flar faffeng wenden jund ordnen, daß

leichfam alle Bettern fcon in bie Geele gegraben ind, und er giebe an feinem Gebichte mir ben gangen, rebilden Aborlid. Forbert fein Gebicht aber Alle firomung ber Leivenschaft und bei Empfindung, weer ift in feiner Geele Diefe Klaffe von Kraften bie mitte famfie, Die geläufigfte Ertebfeber, ohne bie er nicht arbeiten tann : fo uberläßt er fich bem gener ber glut. lichen Crunde, und ichreibt und bezaubert. Im erften Ralle haben Milton, Saller, Rleift und andre gebichtet: fie fannen lang, ohne ju fchreiben: fprachen Met abet? Wahrbe imb Pant. Ben Milton wenige Beile, bie et Dachte burth ; gleichfam als mofaische Mibiel if fetitel Geite gebitbet hatte, und fruhe bahn Teillet Schreibetfinit fagier, Baller, beffen Gebichten nicht s'aentig anflehe, wie ausgebacht und gufammen gebrungt fie finbigeefing ift, glaub' ich, in feinen fine terf Studen beri Dichtenft: auch in bicfer Zahle +alle, if Tebenbig, "und in ber Seele gang wollenbete Chute nehmen fichischenn nicht burch ein Schnelles, Willich eft Liefes und Bestandiges bes Eindemes dus. Ste baitrer, nind Die Geele findet benie jedem neuen wieberholten Ginbrud gleichfam noch etwas Der fere und Wollenbetes, was fie anfange nicht bemenfte. Bon'ber zweiten Art muß Klopftock in ben ausgende menbften Stellen feiner Bebichte fenn: Bleim, beffen Bebichte fo viel Sichtbares vom erften Warf haben: "Jafobt, beffen Beefe nur fanfte Unterhaltungen bes Domente weeben und undregt bie bie Gachafreplich

nachher bis zu jeber Ruchtaffigreit abererieben haben. Mainer, glaube ich "fücht beibe" Witen zu berbinben. oh frenlich die erfte, bie Mingebachte, ben ihm ungleich Wieland futhi fie ju verbinden, ob er stelch immer doch niehr ans bem Sach ber Wettennitz nif Rines Sergens ju fchreiben fcheint; Berftenberg au verbinden - und überhaupt verbindet fie in gemis fem Daaffe jeber gluckliche Ropf? benn fo entfernt bende Arten im Anfange icheinen; fo wenig ein Genie fich ber Art des andern aus bem Stegreife bemachtigen fann: fo fommen'ifie both endfich benbe überein; lange und fart und febendig gebucht,"ober schnell und murtfam empfunden - im Puntt ber Thai tigfete wird benbes impromptu, ober befommt bie Lebhaftigkeit und Sicherheit MeRiateit, Wahrheit, biffelben, und bas - nur das ists, was ich faaen wollte. Was lieffen fich aber auch nur aus bem fir groffe, reiche Wahrheiten ber Erziehung, Bibung, ber Unterweifting ziehen! Bas lieffen fich überhaupt aus biefer Proportion ober Disproportion bes bedennenben und empfindenden Theils unfrer Geele fuel pfochologische und prattische Anmerkungen mas djen! - Aber Gie muffen auf meine Pfochologie über Offian marten!

Ich bleibe hier in meinem Felbe. Da bie Ges bichke bet alren und wilben Bolker so sehr aus unmits telbarer Gegenwart, aus unmittelbarer Begeisterung ber Sinne und ber Einbildung entstehen, und boch sies langs, aus pieten Mohenehmungen, auf die Ber danken gehiacht, die ich Ihnen hier mittheile, Zuerst. danken gehiacht, die ich Ihnen hier mittheile, Zuerst. dollten wohl für den sprüchen Werstend und die Sing die Seele des Polks, die doch nun fast singlicher Verstand und Einhibung ist, dengkieden seine seine sehnen schafte Sprünge, Würfe, Wendungen, eine sein und Lunkrichter den seine sehn, als uns die Gekehreiten und Lunkrichter den seine Kinwurfe die wirfen die Einwurfe die war diesen bern sie Einwurfe die num diesens Klapstocks Kirchenlies dern, sür die gegant Sache des christlichen (wie es dies) volks, gegnacht has, lassen sie uns sehen, was dam au sep?

dies um jendeffen je el.

über beir unfre Kunstrichter, als unverftändlich, kuhn, bithpranibisch schregen wurden. hindende geren werten.

Gin Jäger hat Abends spät has Resigestellt, und bläste: "alleweil bepoder Racht" (Worte des Jägere refrain) mit seinem Horn das Wild aus dem Kopp. ins lange Holz: alleweil bei der Nacht begegnet ihm; von sern eine Jungsrau stolz, und dachebe: sich dieser Dialog an:

MBb aus? wir ein? bn wildes Thiet!!

Sch bin ein Sager, und fang bich fchier, u. f. w. "Bift du ein Jager, du fangit mich nicht, u. f. w. Mileweil bei be Raffell!

3Mein' hobe Spring', die weiße der palle, f. W. L. W.

Dein' bobe Sprung, die weiß ich wohl ich. W. f. w.

Und feben Sie, ploglich, ohne affe weitere Borbereitung erhebt fich die Frage:

Was hat fie an ihrem rechten Urm? und ploglich, ohne weitere Vorbereitung die Antwort:

Mun bin ich gefangen , u. f. we ? Was bat fie an ihrem linken Fuß?

Und so gehen die Sprunge fort, und boch in einem so gemeinen, popularen Jagerliede! und wer ists, bers nicht verstunde, ber nicht eben baber, auf eine dunffe Weise, das lebendig Poetische empfande?

Alle alte Lieber find meine Zeugen! Aus Capp: und Efthland, lettifc und pobligifc, fcattifc und

benish, iniciolisische une kunterijeraliserzijermolder mäßiger, je lebendiger; vestorkihure, dasto mensenderzi Weine Finnerickine platoschen, und dapp amb schotts ländschen Lieberrinkstrigenig sind; sochoren Sieretike nicht ein inntres, irans ven Dodslepschen Reliques zich währle Enigary genrenes, vernimir unter unsermichtliche sinigary genrenes, vernimir unter unsermen Volles gewiß hinderträhnliche, und mo nicht. Lieberrind voch Sagen haben. Es ist Sweet Williams Chancs und voch, wie wenig kannojch ihm in der Ueberschungsteinen Aerugo schess feinen Aerugo schen kiereliches Populäres lassen.

Was kann kully geworfner, abgebrochner und boch natürlicher, gemeinen wolksmäßiger fenn? Ich sage, vollsmäßiger fenn? Ich sage, vollsmäßiger febens was die Brantiganissiete berifft, lesen Sie Die Gebrauche ber Wilden, z. E. der Rords amerikaner; und das Kostume der Erscheinung, in seiner ganzen Natür, drauche ich Ihnen nicht zu etet klaren.

ार अक्रुकारेशायामु केल श्रीवाणकार :

Sie glauben, daß huch wir Deutschen wohl mehr solche Gedichte hatten, als ich mit der schottischen Romange angeführer; ich glaube nicht allein, sondern ich weißes. In mehr als Einer Provinz sind mir Volks, lieber, Provinziallieber, Bauerlieder bekannt, die an Lebhastigkeit und Ahnthmus, Naivetat und Starke der Sprache vielen derselben nichts nachgeben wurden;

<sup>\*</sup> Willelist Beeft felle in biefer Gunumfung.

mete wer iff, der ferfammte, ber frankmanen befrinnere? Alle um Lieber bes Belle bekunntemient Ginaffen. Gaffen und Sifdemarkten 3. im nügelehrum Annbgefang de des Landvolks? um Lieder, die oft nicht flandipt, und oft fallecht gereint find - wet wollte fie famus fen? ... wer für unfre Erister, dienafo.ant Solben achten und flandiven konnen, bruchen laffin? Lieben fefen wir , nur jum Zeitverteeib. unfer neuern fchiene dedeuckten Dichroct ..... Lag: wie Meangafen iber along Chansons farmation! Pag Englander threaten Songs, Ballaben und Romangen im pracheigen Banden ber ausachen! Lag in Deutschlandetwa benteingigen Leffing fich im Die Logaus, Scultetue-unt-Bandengekinge Berfimmenn ! Unfre neuen Dichten: find fo beiffe gee beudt und fchoner zu lefen; allemfalle laffen wir noch ans: Opin, Riemming, Genphius Stude abdeurfun. Der Reft ber altern, ber mahren Bollaftickennen mit ber fogenannten taglich verbreitetern Rultur gaus untergeben, wie ficon folde Schabe untergegangen find - wir haben ja Metaphysit und Dogmagiten und Aften - und traumen ruhig bin. -1186 body, glauben Gie nur, bag, wenn mir in Unfern Provinziulliedern, jeder in feiner Proving, nade futhten, wir vielleicht noch Stude gufammen beschim. bielleicht die Halfte der Dodslenischen Sammilung won Reliques, ober Die betfelben beinahe an Werth gieth fame! Bei wie vielen Stucken biefer Sammlung, in: fonderheit den beftetifchottifchen Gentemiffind mir beut:

fche Gitten, bentfche Gende beigefallen, Die ich falbit jum Theil gehouetime Saben Gie Freunde im Elfaß, in ber Schweit;"in Granten, in Eprol, in Schwar ben , fo bieten Gie - aber merft , daß fich diefe Reennde ja ber Stude nicht schamen; benn die breue Ren Englander haben Sich nicht schämen wollen und Borfen. Gelbft Die Delobie bes ihnen einmal anges Minten: Comboway, corne away, death! erinnere ich mich einmal buntel gehout zu haben, und noch nicht vor langer Zeit erinimee ich mich eines Bettlerliebes. bas an Inhakt fe gemischt und voll Sprünge mat, und in feiner febr lyrischen alten Melodie so tranzig Winte. Litter-ihrem Jammer tam bie Gangerinn. eine Benig felbft, im halben Gebetston aufs Enbe ibres Lebens, wenn be der bittre Tod übermande, und ihr Die Tike bande; endlich tamen viet oder feche Leute. ble fie von Saufe und Freunden weg, unter dem Schall Ber Todeenglocke, in ihr Grab trugen -

tind wenn die Glode verliert ihren Con,

If dies nicht elegisch und ruhrend ?

Da ich weiß, daß dieser Brief keinem von den heren unfrer Zeit in die Hande kommen wird, die Weber einen veralteten Reim oder Ausdruck gleich rumpfen! Da ich weiß, daß Sie überall mit mit mehr Ratur, als Kunst suchen: so trage ich kein Bebenken, Ihnen aus einer Sammlung schlechter Handwerkslied derzusehen, das, ihreners Werke 1. 1686n. 2811:14. Runst. VIII.

wenn es ein Gleim, Ramler ober Berffenberg nur erwas einlenkte, wie viele der Reuern übertrafe!

Ber fuße Colaf, ber fouft fillt Alles mobl ic. \*

Ift das Sylbenmaaß nicht schon, die Sprache nicht ftart, der Ausdruck empfunden? Und glauben Sie, so murden sich in jeder Art mehrere Stucke finden, wenn nur Menschen waren, die sie suchten!

Wir haben viele und vielerlen neue Fabeln, was fagen Sie dembhngeachtet aber zu einer folchen alten Fabel im alten Ausdruck und Ton:

Kutut und Machtigall. Einmat in einem tiefen Thal zc. \*\*

Lassen Sie mich die Moral nicht bazu setzen, sie ist schlechter gesagt, neuer, und wie vielerlen Moral kann sich nicht jeder selbst daraus ziehen, — in Theisten und im Ganzen! Deutungen machen, wenn man etwas die Welt kennet. — Aber zu unserm Zweck: wie sest und tief erzählt! Ohne erzwungene Lustigkeit und doch wie lustig und stark und treffend in jedem Wort, in jeder Wendung! — Aller guten Dinge sind drei! Zu unsern Zeiten wird so viel von Liedern sur Kinder gesprochen: wollen Sie ein alteres deuts schos horen? Es enthält zwarkeine transcendente Weiseheit und Moral, mit der die Kinder zeitig genng übers häuft werden, es ist nichts als ein kindisches Fabelliedchen

<sup>\*</sup> Es fieht in diefer Sammlung! Lied der Gehnfucht.

<sup>\*\*</sup> Gie fteht in biefer Gammlung.

Sabeliedchen. Es fab' ein Rnab' ein Roslein fiehn zc. "

Ist das nicht Kinderton? Und noch muß ich Ihnen Eine Aenderung des lebendigen Gesanges melden. Der Borschlag thut bei den Liedern des Volks eine so große und gute Würkung, daß ich aus deutschen und englisschen alten Stücken sehe, wie viel die Minstrels dars auf gehalten: und der ist nun noch im Deutschen wie im Englischen in den Volksliedern meistens der dunkle Laut von the in beidem Geschlecht (de Knade), 's statt das ('s Roslein) und statt ein ein dunkles a, und was man noch immer in Liedern der Art mit ' ausdrücken könnte. Das Hauptwort bekömmt auf solche Weise immer welt iniehr poetische Substantialität und Perssbillichkeit:

Rnabe fprach ,

'Mostein' firach, n. f. w. .

Raffen Sie mich noch mit einer weitern Anmerkung hieraus schliessen. In schnellrollenden, gereinnten tos mischen Sachen, und aus dem entgegengesehtestem Grunde in den stärksten, heftigsten Stellen der tragischen Leidenschaft, dort insonderheit in leichtsinnigen Liebern, hier am meisten in den gedvungenen Blanks Versen haben Sie es da nicht oft bemerkt, wie schädelich es uns Deutschen sen, daß wir keine Elisionen haben, oder uns machen wollen? Unfre Vorsahren haben sie häusig und zu häusig gehabt: die Engländer

<sup>\*</sup> Es fteht in biefer Cammlung.

mis ihnen Arcikeint, mie Im Archienzeinen den Midmenten ben:Momerc Parfifeln: Kose wohn heben fie zur Wiegel zemacht: die innete Beschaffenhelt beiden Sprachenisk indiesem Stlekugliefenhelt beiden Sprachenisk indiesem Stlekugliefe schlipp pende Abrikelp Partifelnus se moder der Leidenschaft werd der Verlieben Dang des Sinns oder der Leidenschaft wer aber wer unter uns wird zu elidiren Imagen ? Unste Kunskrichter zählen zu Spliku zund können zowut standiren! Sie also, der kein Kunskricheriste, witade ben Sie mir werigstens in dergleichen Fällen, mich freiherrlichermassen des Frichens (Indibedienen zu könzen, nach besten Volieben.

The and to still the still the

Doher anscheinend einfaltige Bolfer fich an derglei"chen kuhne Sprunge und Wendpungen haben gewöhnen
"können?" Gewöhnen ware immer das Leichteste zu erklaren: denn wozu kann man sich nicht gewöhnen, wenn
man nichts anders hat und kepaet? Da wird uns in
Kurzem die Hutte zum Pallast, und der Fels zum ehnen
Wege — aber darauf kommen? Es als eigne Natur
so lieben können? Das ist die Krage, und die Ante wort darauf sehr kurz: weil das in der That die Art
der Sindildung ist, und sie auf keinem engern Wege
je sortgehen kann.

Alle Gefange folcher wilden Boller weben um bafepende Gegenstande, Sandlungen, Begebenheiten,

um eine bebendige Welf! Wir reich und vielfach find da min Umftandig gegenwärtige Bugl, Theilvorfälle! Und laker hat tay Arthe geldhoil Die Geele fteller fe Add work Das feigt Gordinge und Martel: Es ift bein außebern Sufammenhang unter bein Aheilen bes Gefant ges piale mitel ben Baumen and Gebuichen im Bak digi imfen dau Felfen und Groven in der Einbbe, als unteriben Geneniber Begebenheit felbft. Wenn ber Girdulauber von feinem Gethurtbfange erzählt: fo rebet ermicht: Jondernimablet, mit Worten und Beweguns gent, igbenillenftand, siebe Wewegung: benn alle find Theile vom Bilde in feiner Geele. Benn er alfo auch feinem Berftorbenen das Leichenlob und die Todtenfla: ge halt, er lobt, er flagt nicht; er mahlt, und bas Leben des Berftorbenen felbft , mit allen lebendigen Chabrilten ber Einbildung herbeigeriffen, muß reben und befahintern. Sch entbreche mich nicht ein Frage mette ber Art hieher ju fegen. Gin falter Gronlans bet, fast unterm Pol hervor, ohne Sige und Proz phetengeist uith Obentheorie, aus bem vollen Bilbe feiner Phamafie moge hier reben.

mill firm . - iret, boch nicht verwirret! -

Der Groniduber befolgt bie feinsten Befege vom Edweben ber Elegie, Die auch

<sup>\*</sup> Steht in biefer Sammlung.

und von wem hat er sie gelernet? Sollte es mit ben Gesehen der Ode, des Liedes nicht eben so senn? und wenn sie in der Natur der Sindilbung liegen, wen find sie nothig zu lehren? wem unmöglich zu fassen, der nur dieselbe Einbildung hat? — Alle Gesange des A. T., Lieder, Elegien, Orakelstücke der Prospheten sind voll davon, und die sollten doch kaum poetische Uedungen senn.

Belbst einen allgemeinen Sak, eine abgezogene Wahrheit kann ein lebendiges Bolk im Liebe, im Gefange, nicht anders als auch fo lebendig und fuhn behandeln; es weiß von der Lehrart und dem Bange eines bogmatischen Locus nicht, und es schläft aewiß ein, wenn es benfelben geführt merben foll. Sehen Sie in den niehr angeführten Dobblenichen Reliques die alten moralischen Stude an: My heart to me a kingdom is u. f. w. sie brechen immer in ihrem Inrischen Gange nur die Blumen ihrer Moral, und tommen, ba bier fein fichtbarer Gegenstand, feine aneinander hangende Gefchichte und handlung ber Einhildung und bem Bedachtniß porschwebet, jenem immer durch Unwendung, diesem durch Symmetrie. Refrain bes Berfes und gehn andre Mittel ju ftatten. Soren Sie eine Probe ber Urt über ben allgemeinen Sat: Der Liebe läßt sich nicht widerstehen! Wie wurde ein neuer analytischer, bogmatischer Ropf ben Sas ausgeführt haben — und nun der alte Ganger? Ueber die Berge!"

<sup>\*</sup> Steht in diefer Sammlung.

Konnte ber Gebanke sinnlicher, machtiger, starter ausgeführt werden? Und mit welchem Fluge! mit welchem Wurfe von Bilbern! Lassen Sie den dummisten Menschen das Lied drenmal horen: er wirds konnen, und mit Freude und Entzückung singen; sagen Sie ihm aber eben dieselbe Sache auf einformige, dogmatische Urt, in hubsch abgezählten Strophen, und seine Seele schläft.

Alle unfre alten Rirchenlieder find voll biefer Wurfe und Inversionen: keine aber fast mehr und machtiger, gle bie von unferm Luther. Welche Rlopftocfiche Wenbung in seinen Liedern kommt wohl den Transgresse: onen ben, die in feinem "Ein feste Burg ift unser "Selobet senst du Jesu Christ!" lag in Todesbanden!" und dergleichen vorkommen: und wie machtig find biefe Uebergange und Inversio: nen! Wahrhaftig nicht Rothfälle einer unpolirten Mufe, fur die wir sie so gern annehmen: sie find allen alten Liedern folcher Art, fie find ber urfprung: lichen, unentnervten, fregen und mannlichen Sprache besonders eigen. Die Ginbilbungefraft führet natur: lich darauf, und bas Bolt, bas mehr Sinne und Einbildung hat, als ber studirende Gelehrte, fühlt fie, jumal von Jugend auf gelernt, und fich gleichsam nach ihnen gebilbet, so innig und übereinstimmenb, daß ich mich wie über zehn Thorheiten unfrer Lieder: verbefferung, fo auch barüber mundern muß, wie forg: faltig man fie wegbannet, und bafur bie ichläfrigsten

Zeilen, die erkunstelisten Partikun, die mattesten Meis me hineinpfropfet. Eben als wennider große ehrwurs bige Theil des Publikums, der Bokk heißt, und für den doch die Gefänge enstigiet werden, eine von den schönen Regeln: fühle, nach denen man sie castigiret! and Lehren in trockner, schläfriger; dogmatischer Form, in einer Neihe todter, schlaftrunken niekender Neime mohr fühlen, empsieden und behalten werde, als wo ihm durch Bild und Feuer, Lehre und That auf Einmal in Herz und Seele gesungen wird.

Miemit teine Schuhschrift für die Rlopstockschen Bieber! 3ch glaube gerne, bag auch fie nicht immer Linder des Bolks find, und daß fie-feltner, gange Gegenftande, als fleine Buge aus biefen Begenftanden, Glanen, gange Pflichten, Thaten und Bestalsen bes herzens, als feine Ruancen, oft Mittelnunnen von Empfindungen befingen, daß alfo ein fehr fompathe: tifcher, und zu gewiffen Borftellungen fehr zugebildeter Charafter jum gangen Ganger feiner Bieber gehore. Aber bem ohngeachtet ist das, was viele fonst gegen thn fagten, und noch mehr, was men ihm entgegen ftellet, fo trocken, fo mager; fo unitundig ber menfche lichen Seele, daß ich immer wetten will, das tubnfte Klopstacksche Lied, voll Sprunge und Inverfionen, einem Rinde bengebracht, und von ihm einigemal lebendig gefungen, werde mehr für ihn'fenn; und tiefer und ewiger in ihm bleiben, als ber bogmatifchte Locus von Liebe, wo ja tein Bwifthenpartifel und Awifchen-

gefante anogelaffennift. Petit Gott! wie troifen und derre finllen fich boch manche Leuce die menstilliche Svele : bis Gede Enre Rinbes wer! Und mas fit sin groffes, treffiches Iventimatemir biefelbe, wenn ich wich je un Biebern biefer Art verfuchte! Gine gange junenbliche, findliche Geele zu fullen, Gefange in fie que legen, die, meistens die einzigen, febenstang in ihnen bleiben, und ben Ton berfelben auftimmen, und ihnen owige Stimme gu Thaten und Rube, ju Lugen: den und jum Erofte fenn foll, wie Kriegs : Betberund Baterlieberbin ber Geele ber allen, mifben Bol-'ter - weich ein Bweit! welch ein Wort! und wie viel wahrhufer Bestrebungen ju folchem Weife haben wie beim & Reinigebeilein und Lehrverse genug kinnig 20 Beiter Luther über jene beibe wegen ber Meltatin stranger and the second ofte Mige mid licht laffen ab, . 0: 4: ##**9** 1913(1)1/Wie fällbt fir allen . Landen ; arodoli Sien bifft frin, Bach und Grub' und Grade Sie macht ben Teind ju fcanden! Die er im Leben durch den Mord, montigu feblegen bat gegroungen, 144 ing gir gung angtoft an allem Ort Mit beller Stimm' und Bungen Gar froblich laffen fingen - -જમાંઓવર્ષને કે કાર્યા હોય છે. ober menn er schließt: 1311 ADie las man liegen immenbin. Gie babens feinen Frommen! Bir wollen banten Gott barinn , Wem Bebe ift mieber femmen 2 ....

Der Commer ift hart, fun her Shipsonn

Der wird es auch pollenden - .....

so wollte ich fragen, wie viele unfer neuern Liederdiche ter vergleichen Strophen, (ich sage nicht dem Inhalt, sondern der Art nach) gemacht haben dund wie viele haben Luthern verbessert?

12.

Auch Sie beklagens, daß die Appmanze, diese ursprünglich so eble und feverliche Pichtart ben uns zu Wichts, als zum Niedrigkomischen und Abentheuer: lichen gebraucht, oder vielmehr gemißbraucht werde;—ich beklage es gewiß mit: denn wie wahrer, tiefer und danrender ist das Vergnügen, das eine sanste oder rühzende Romanze, des alten Englands oder der Prozentellen, und eine neuere deutsche, voll niedrigen abges brauchten, pobelhaften Spottes und Wortwißes, nachtläßt. Aber noch sonderbarer ist, daß in dieser letzten Gestale die Romanze uns fast nur bekamt geworden zu senn scheint.

Bleim sang seine Marianne so schon — ich sage, er sang sie schon: benn eigentlich ist das Stud eine alte franzosische Romanze, die Sie, wie mich dunkt, in bem neuen Choix des Romances anciennes et modernes sinden werden — und so sang man ihm nach,

Geine benden andern Stude neigten fich ins Konnische; die Nachfinger sturzten sich mit ganzem plumpen Leibe hinein, und so haben wir jeht eine Menge des Zeugs, und alle nach einem Schlage, und alle in der uneis gentückfren Romanzenart, und fast alle so gemein, so sehr auf ein Ehmaniges lesen — daß, nach weniger Zeit, wir kast Wichts wieder, als die Steinsschen, übrig haben werden.

Dazu kommt nun noch bas, daß die wenigen fremden, die übersetz sind, so schlecht übersetz sind, sich führe Ihnen nur die schone Rosemunde, und Alkanzor und Zimen nur die schone Rosemunde, und Alkanzor und Zime an,) und da ber Ton nun Einmal gegeben ist: so singt man fort, und verfehlt also den ganzen Nugen, den für unser steiges Zeitalter diese Dichtart haben könnte, nemitich unste Inrischen Gesange, Oden, Vierder, und wie indin sie sonst nennt, etwas zu vereine saltigen, an einfachere Gegenstände und edlere Beschandlung derselben zu gewöhnen, kurz, uns von so manchem drückenden Schmuck zu besteven, der uns jest sast Geses geworden.

Sehen Sie, in welcher gekünstelten, überladnen, gothischen Manier die neuern sogenannten philosophisschen und pindarischen Oden der Englander sind, die ihnen als Meisterstücke gekten! Bon Gran, von Akenside, von Mason u. s. w. ob sie wohl in ihrem Sylbenmaaß oder Inhalt, oder Einkleidung die mine deste Odenwürkung thun könne? Sehen Sie, in welche gekünstelte horazische Manier wir Deutsche hie

und da gefallen sind — Ossian, die Lieder der Wilden, der Skalden, Romanzen, Provenzalgedichte könnten uns auf bessern Weg bringen, wenn wir aber auch hier nur mehr als Form, als Einkleidung, als Sprache lernen wollten. Zum Unglust aber sangen wir hiervon an, und bleiben hieben stehen, und da wird wieder Nichts. — Irre ich mich, oder ists wahr, daß die schönsten lyrischen Stücke, die wir schon jest haben, und längst gehabt haben, schon mit diesem männlichen, starken, kesten deutschen Ton übereinsoms men, oder sich ihm nähern — was wäre nicht also von der Ausweckung mehrerer solcher zu hoffen! —

11

Aehnlichteit

14 .

der mittlern englischen und deutschen

Dichtkunft

Und bem beutschen Museum 1777.

Wenn wir gleich Unfangs bie alten Britten als ein eignes Bolk an Sprache und Dichtungsart absorb dern, wie die Refte ber walischen Poefie und ihre Geschichte es barftellt: fo wiffen wir, bag die Angel fachfen urfprunglich Deutsche waren, mithin der Stamm der Nation an Sprache und Denkart deutsch ward. Auffer ben Britten, mit benen fie fich mengten, tamen bald banifche Kolonien in Horden herüber; bieß waren pordlichere deutsche, noch beffelben Bolkerstammes. Spaterhin tam ber Ueberguß ber Normanner, Die gang Engfand umfehrten, und ihre nordischen in Guden umgebildeten Sitten ihm abermals aufdrangen; alfo tam nordische, beutsche Denkart in bren Bolkern, Beitlauften und Graben ber Rultur berüber: ift nicht auch England recht ein Rernhalt nordischer Poefie und Sprache in biefer brenfachen Mischung worden?

Ein Wink sogleich aus diesen frühen Zeiten für Deutschland! Der ungeheure Schaz ber angelsächssischen Sprache in England ist also mit unser, und da die Angelsachsen bereits ein Paar Jahrhunderte vor unserm angeblichen Sammler und Zerstörer der Bardengesange, vor Karl dem Grossen, hinüber ginzen; wie? ware Alles was dort ist, nur Pfaffenzeug? in dem grossen noch ungenuzten Vorrath keine weiteren Fragmente, Wegweiser, Winke? endlich auch

ohne bergfeichen, wie mare uns Deutschen bas Stusbium biefer Sprache, Poefie und Litteratur nuzlich!-

Hiezu aber, wo sind aussere Anmunterungen und Gelegenheiten? Wie weit stehen wir, in Anlassen ber Art, den Englandern nach! Unfre Parket, Selv den, Spehnam, Whelok, Hickes, wo sind sie? wo sind sie jeho? Stußens Plan zur wohlseilern Aussgabe der Angelsachsen kam nicht zu Stande: Lindens brogs angelsächsisches Glossarium kiegt ungedruckt und wie viel haben wir Deutsche noch am Stamm unster eignen Sprache zu thun, ehe wir unfre Nebensprößelinge pflegen und darauf das Unsere suchen. Wie manches liegt noch in der kaiserl. Bibliothek, das man kaum dem Titel nach kennet! und wie manche Zeit durfte noch hingehn, ehe es uns im Mindsten zu Statz ken kommt, daß deutsches Blut auf so biel europätischen Thronen herrschet!

Hurd hat den Ursprung und die Gestalt der mitte lern Ritterpoeste aus dem damaligen Zustande Euros pens in einigen Stücken gut, obwohl nichts ininder als vollständig, erkläret. Es war Feudalversaffung, die nachher Ritterzeit gebar, und die die Borrede unsets aufgepuzten Heldenbuchs im Mährchenton von Riesen, Zwergen, Unthieren und Würmernsehrwahr schildert. Mir ist noch keine Geschichte bekannt, wo diese Versassung recht karakteristisch für Deutschlands Posie, Sitten und Denkart behandelt und in alle Zuge nach fremden Ländern versolgt ware. — Aber fren: frensich haben wir noch nichts weniger, als eine Gesichte ber deutschen Poesie und Sprache! Auch find unter so vielen Arabemien und Societäten in Deutsche land wie wenige, die selbst in tuchtigen Fragen sich die Muhe nehmen, einzelne Derter aufzuräumen und ungebahnte Wege zu zeigen.

3ch weiß mohl, was wir, zumal im juristischbiplomatisch : historischen Fache, hier fur muhfame Borarbeiten haben; Diese Borarbeiten aber find alle noch erft ju mujen und zu beleben. Unfre ganze mitte lere Geschichte iff Pathologie, und meiftens nur Patho: logie des Ropfs b. b. bes Kaifers und einiger Reichs, fignbe. Phosiologie des ganzen Mationalkotpers mas für ein ander Ding! und wie sich hiezu Dent. art Bildung, Sitte, Vortrag, Sprache verhielt, meld ein Meer ift da noch zu beschiffen und wie schone Infeln und unbekannte Flecke hie und ba ju finden! Wir haben noch keinen Curne de St. Palape über unfer Ritterthum, noch keinen ABharton über unfre mittlere Dichtfunft. Goldaft, Schilter, Schat, Onis, Schard haben trefliche Zußstapfen gelaffen: Frebers Monuscripte find zerftreuet: einige reiche Bib: liothelen zerstreuet und geplundert; wann sammlen fich einft bie Schage biefer Urt jufammen, und mo arbei: tet ber Mann, ber Jungling vielleicht im Stillen, Die Sotting unfres Baterlands damit zu schmucken und aff darzustellen bem Bolle. Frentich, wenn wir in herbers Werfe s. fcon. Lit. u. Runft. VIII. ration of later of the second

den mittlern Zeiten nur Shakespeare und Spenser gehabt hatten; an Theobalden und Upfton, Wharton und Johnson follte es nicht sehlen: hier ist aber eben die Frage, warum wir keine Shakespeare und Spenser gehabt haben?

Der Strich romantischer Denfart laufe über Europa; wie nun aber über Deutschland besondere? Sann man beweisen, daß es wirklich feine Bieblingshelben, Deiginalstijets, National: und Kindermythologien ges habt und mit eignem Geprage bearbeitet habe? Dare etoal, Melufine, Magellone, Artus, die Ritter von ber Tafelrunde, die Rolandsmahrchen find fremdes Gut; follten die Doutschen dann von jeher bestimmt gewesen fenn, nuo zu übersetzen; nu nachzuahmen? Unfer helbenbuch fingt von Dietrich. von dem aberauch alle Nordlander fingen; wie weit hinauf zieht fiche, daß dieser Held deutsch oder romanisch istibesung gen worden? Gehort er uns zu, wie Rofand, Are thue, Kingal, Achill, Aeneas andern Nationen? Noch ben Haltings sangen die Angelsachsen the Hornes Child, beffen Sage noch in der Harlenschen Samme fung mie Orford liegt: wo ist er her? mie weit ist exunfer? Job freue mich unendlich auf die Arbeiten eines gelehrten jungen Mannes in diesem Felde, dem ich ben keitischem Scharffinn zugleich vollige Toleranz jeder Sitte, Zeit und Denkart zur Muse und dann bie Bibliotheken zu Rom, Orford, Wien, St. Gallen,

im Esturial u. figu Befahrten wunfchte. Rittergeift ber nietlern Zeiten, inwelchem Pallafte murbeft bu meben! Duch bie gettleinen Nolkssagen, Mahrchen und Monthologie gehoren hieher. Sie find gemiffermaffen Resultat Des Bolksglaubens, feiner sinnlichen Ans fchammig, Arafte und Triebe, wo man traumt, weil man nicht weiß, glaubt, weil man nicht fiehet und mit' ber: gangen, mgertheilten und ungebilbeten Geele wirter: affo ein groffer Begenstand fur ben Geschichts fofieiber ber Menfcheit, ben Poeten und Poetifer und Philosophen... Sagen Giner Art haben fich mit ber nordifchen Wollen über viel ganber und Zeiten ergoffen, jeden Dres aber und in feder Zeit fich anbers gestaltet; wie trift bas nun auf Deutschland? Do find ibie, allgemeinften und fonderbarften Bolfsfagen entsprungen? wie gewandert?" wie verbreitet und getheilet? Deutschland überhaupt und einzelne Provins zen Deutschlands haben hierin die fonderbarften Aehns lichkeiten und Abweichungen; Provinzen, wo noch ber ganze Beift der Edda von Unholden, Zauberern, Riefenweibern, Balkpriur felbft dem Ton ber Ergah: lung nach voll ist; andre Provinzen, wo schon mile bere Mahrchen, fast ovidische Bermandlungen, sanfte Abentheuer und Feinheit der Ginkleidung herrschet. Die alte wendische, schwäbische, sächsische, holsteinis fche Muthologie, fofern fie noch in Bollsfagen und Bolksliedern lebt, mit Treue aufgenommen, mit

Helle angeschaut, mit Fruchtbarkeit bearbeitet, ware wahrlich eine Fundgrube für den Bichter und Redner seines Bolks, für den Sittephilber, und Philosophen.

Wenn nun auch hier England und Deutschland groffe Bemeinschaft haben, mig, meiter maren wir, wenn wir diese Bolksmennungen und Sagen auch fo gebraucht hatten, wie bie Britten, und unfre Doeffe fo ganz darauf gebaut ware, als bart Chaucer, Spenfer, Chakespear auf Glauben bes Bolks baueten, daher schufen und daher nahmen all Do find unfre Chaucer, Spenser und Shafaspeare? Wie weit stehen unfre Deistersangen unterpjenen! und wo auch biefe Golb enthalten, wer hat fie gesammlet? wer mag fich um fie kummern? Und boch find wirklich bende Rationen in diesen Grundabern ber Dichtung fich bis auf Wendungen, Reime, Lieblingsfolben: maffe und Borftellungsarten fo abnlich, wie ein jebet wiffen muß, ber Ritterergahlungen, Balladen, Dahr: chen benber Bolfer fennet. Der gange Ton diefer Poeften ift fo einformig, bag man oft Wort fur Wort überfegen, Wendung fur Wendung, Inverfion gegen Inversion übertragen kann. In allen gandern Guros pens hat ber Rittergeift nur Gin Worterbuch, fo auch die Erzählung im Ton beffelben, Ballade, Romange überall biefelbe Haupt : und Mebenworte, einerlen Fallendungen und Frenheiten im Spibenmaffe, in Bermerfung ber Tone und Flickfplben, felbft einer:

len Eleblingslieder, romantische Pflanzen und Kräuster, Thiere into Bogel. Wer Shakespear in dieser Absicht studirt, und etwa nur Wharton über Spensser gewsen hat, und dann nur die schlechtesten Romans win und Lieder unfres Volks kennet, wird Benspiele und Belege genug darüber zu geben wissen, und ich selbst könnte es bitch alle Kapitel und Klassen geben. Was diese Vergleichung nun für einen Strom Bemerstungen über die Bildung bender Sprachen und der Schristischer in benden Sprachen geben musse, wenn sich eine Sprachselischer in benden Kleinigkeit almehme, erhellet von selbst. Her ist dazu weder Ort noch Zeit.

Ich sage nur so viel: Hätten wir wenigstens die Sindel gesammilet, aus denen sich Bemerkungen oder Mujdarkeiten der Art ergaben — aber wo sind sie? Die Englander — mit welcher Begierde haben sie ihre alte Gesänge und Mesodien gesammlet, gedruckt und wieder gedruckt, genuzt, gelesen! Ramsan, Percy und ihres Gleichen sind mit Benfall aufgenommen, ihre neuern Dichter Shenstone, Mason, Mallet haben sich, wenigstens schon und mussig, in die Manier hineingearbeitet: Dryden, Pope, Addison, Swist sie nach ihrer Art gebrauchet: die ältern Dichter, Chaucer, Spenser, Shakespear, Milton haben in Gesängen der Art gelebet, andre edle Männer, Philipp Sidney, Selben, und wie viel muste ich

nennen, haben gesammlet, gelobt zu bewundert; aus Samenkörnern der Arti ist der Britgen, beste Iprische, dramatische, mythische, epische Dichtkunst erwachsen, und wir — wir überfülle, satte, Klassische Deutsche — wir? Man lasse in Deutschland nur Lieder drucken, wie sie Ramsan, Percy u. a. zum Theil haben druschen lassen, und hore, was unster geschmakvolle, klassische Kunstrichter sagen!

Un allgemeinen Bunfchen fehlts frenlich nicht. Als vor weniger Zeit die Barden Windsbraut braufte: wie wurde nach ben Gefangen gerufen, bie der groffe Rarl gefammlet haben foll! Wie wurden biefe vollig unbekannter Weife gelobt , nadigeahms, gefungen ihr Rund fo leicht gemacht, als ab fie nur aus ber Hand gelegt maren, an ihnen nichts weniger ale ein beutscher Offian gehoffet u. f. Treflich Alles in ber Wenn ba auf einmal ein Macpherson in Enrol ober in Banern aufftunde, und uns ba fo einen deutschen Offian sange, ginge es bin, so weit fieffen wir uns etwa noch mit ziehen. Mun aber waren biefe Befange in einer Sprache, wie fie nach Analogie ber ichilterichen Sammlung nothwendig fenn mußten; mußten fie, weil vor Ottfried alles undis: ciplinirte Sprache mar, als lebenbiger Befang im Munde ber Barben erft buchftabirt, als eine Baus bergeftalt voriger Zeiten im Spiegel ber Gloffatoren findirt werden, ohne das sie so wenig als Usphila's Evangelien in unsein Kirchen Wunder ihm könntenthiller viel Eddockliner und Jünger würden stracks zurülkzehen und kagente "ich kenne euch nicht! Ich hätte nie so einen Kaspichen Ossan vermuthet!"

Bage ich unreche; oder ist nicht das Exempel volk lly ba gewesen ? Als ver manesfische Koden ans Licht fam : welch ein Schatz von dentscher Sprache, Dich: ning, Riebe und Freude erfchien in diefen Dichtern des fchwabischen Zeitafters! Wenn bie Namen Scho pflin und Bodemer auch fein Verdienft mehr hatten: fo mußte fie biefer Feuto und ben lebten die Duhe, Die er fich gab, ber Eifer, ben er bewies, ber Mation fieb und cheuer machen. Hat indessen wohl diese Samminng after Vaterlandegedichte die Würfung gemadn d bie fie machen follte? Bare Bodmer ein Abe Millet ber ben Seclenfleiß feines Curne de St. Das long ingine histoire litéraire des Troubadours nach gefolligstem Auszuge hat verwandeln wollen; vielleicht ware er weiter umber gekommen, als ize, ba er ben Schaf felbft gab und uns jutrante, bag wir une nach dem Biffen schwäbischer Sprache leicht hinauf bemus hen wurden. Er hat fich geirrt: wir sollen von unse: ter klassischen Sprache weg, follen noch ein ander Deutsch lernen, um einige Liebesdichter zu lefen das ift zu viel! Und fo find biefe Bedichte nur etwa durch den Einigen Bleim in Nachbildung, wenig ans

bre burch Uebersetung recht unter bie Ration gefomemen; ber Schaz felbst liegt ba, wenig gekannt, fast ungenuzt, fast ungelesen.

Aus altern Zeiten haben wir also burchaus keine lebende Dichterei, auf der unste neuere Dichtlunst, wie Sprosse auf dem Stamm der Nation gewachsen ware; da hingegen andre Nationen mit den Jahrhuns derten fortgegangen sind, und sich auf eigenem Gruns de, aus Nationalprodukten, auf dem Glauben und Geschmack des Volks, aus Resten alter Zeiten gebils det haben. Dadurch ist ihre Dichtkunst und Sprasche national worden, Stimme des Volks ist genuset und geschätzt, sie haben in diesen Dingen weit mehr ein Publikum bekommen, als wir haben. Wir armen Deutschen sind von jeher bestimmt gewesen, nie unser zu bleiben: immer die Geschgeber und Viener fremder Nationen, ihre Schicksalsentscheider und ihre verkanssten, ausgesognen Stlaven,

— Jordan , Bo und Tiber wie ftromten oft fie deutsches Blut und deutsche Seelen —

und fo mußte freilich, wie Alles, auch ber beutsche Gefang werben,

ein Bangeschren! ein Wiederhall vom Schilfe Jordans und der Tiber und Thems' und Sein' —

wie Alles, auch der deutsche Geist werden

- ein Mietblingegriff , ber mieberfaut , was andrer guß jertrat -

Der schöne fette Delbaum, der fusse Weinstod und Feigenbaum ging, als ob er Dornbusch ware, hin, daß er über den Baumen schwebe, und wo ist also seine gute Art und Frucht? seine Kraft, Fette und Suffe? Sie wird und ward in fremden Landern

zertreten.

Sobe, eble Sprache! großes, startes Bolt! Es gob gang Gurapa Sitten, Gefeke, Erfindungen, Regenten, und nimmt von gang Europa Regentschaft an. Ber hats werth gehalten, feine Materialien zu nußen, fich in ihnen zu bilben, wie wir find ? Ben uns wächst alles a pripri, unfre Dichtkunft und klassische Bifbung ift nom himmel geregnet. Als man im vorigen Jahrhunderte Sprache und Dichtfunst zu bil: ben anfing ar im porigen Jahrhunderte? und mag hatte man benn mohl mehr thun tonnen, wenns 3weck gewefen mare, Die letten Buge von Mationalgeift wirklich auszuratten, als man heuer und ist wirklich gethan hat? Und izt, da wir uns schon auf so hohem Gipfel der Berehrung andrer Boller mahnen, ist ba uns die Franzosen, die wir so lang nachgeghmt has ben, Gott Lob und Dant! wieder nachahmen : ist, da wir das Glud geniessen, daß deutsche Sofe schon anfangen, beutsch ju buchstabiren und ein Paar beuts sche Mamen zu nennen — Himmel, was sind wir

nun für Leute! Wer sich nun noch ums rohe Bolf befummern wollte, um ihre Grundsuppe von Mahrchen, Boructheilen, Liedern, rauher Sprache: welch ein Barbar ware er! er tame, unfre flassische, solbenzahlende Literatur zu beschmizen, wie eine Nachteule unter die schönen, buntgekleideten, singenden Gefieder! —

Und doch bleibts immer und ewig, daß det Theil von Literatur, der sich aufs Volk beziehet, volksmäßig senn muß, oder et ist klassische Lustblase. Doch bleibts immer und ewig, daß, wenn wir kein Volk haben, wir kein Publikum, keine Nation, keine Gprache und Dichtkunst haben, die unser sen, die in und lebe und würke. Da schreiben wir denn man ewig für Stubengelehrte und ekse Nezensenten; aus deren Munde und Magen wirs denn zurück empfangen; machen Romanzen, Oden, Helbengedichte, Kirchen: und Küchen: lieder, wie sie niemand versteht, niemand will, niemand sühlet. Unste klassische Literatür ist Paradies, vogel, so bunt, so artig, ganz Flug, ganz Hohe und wohne Juß auf die deutsche Serbe.

Wie anders hierin andre Rationen! Welche Lieber hat z. E. Percy in seine Reliques genommen, die ich unserm gebildeten Deutschland nicht vorzuzeigen wagte. Uns wären sie unausstehlich, jenen sind sie's nicht. Das sind Sinmal alte Nationalstücke, die das Bolk singt, und sang, woraus man also die Denkart des Bolks, ihre Sprache der Empfindung kennen lernet,

dies Liedchen hat etwa gat Shakespear gekannt, bars aus einige Neihen geborget n. f. Mit milder Schosnung setzt man sich also in die alten Zeiten zurück, in die Denkart bes. Bolks hinab, liegt, hort, lächelt stwa, erfreuet sich mit oder überschlägt und lernet. Ueberall indeß sieht man, aus welchen rohen, kleinen, verachteten Saanunkörnern der herrliche Wald ihrer Nationaldichtkunst worden? aus welchem Marke der Nation Spenser und Shakespear wuchsen.

Großes Reich, Reich von zehn Bolkern, Deutschs land! Du hast keinen Shakespear, hast du auch keine Gesänge deiner Borfahren, deren du dich rühmen könntest? Schweizer, Schwaben, Franken, Baiern, Westphaler, Sachsen, Wenden, Preussen, ihr habt allesamt nichts? Die Stimme eurer Bater ist verklungen und schweigt im Staube? Bolk von tapfrer Sitte, von edler Augend und Sprache, du hast keine Abdrücke deiner Seele die Zeiten hinunter?

Kein Zweifel! Sie sund gewesen, sie sind vielleicht noch da; nur sie liegen unter Schlamm, sind verkannt und verachtet. Noch neulich ist eine Schüssel voll Schlamm öffentlich aufgetragen, damit die Nation ja nicht zu etwas besserm Lust bekomme, als ob solcher Schlamm das Gold ware, das man führt, und das ja auch selbst der klassische Wirgil in den Eingeweiden Ennius nicht verschmähte. Nur wir mussen hand aulegen, aufnehmen, suchen, ebe wir Alle klassisch

gebildet dastehn, frangofische Lieder fingen, wie franzofische Menuets tanzen, ober gar allefammt herames ter und horazische Oben schreiben. Das Licht ber fogenannten Rultur will jebes Winkelchen erleuchten, und Sachen ber Art liegen nur im Winkel. alfo Sand an, meine Bruber, und zeigt unfrer Mas tion, was fie ist und nicht ift? wie fie dachte und fühlte, ober wie fie benet und fühlt. ABelche herrliche Stucke haben da bie Englander bei threin Suchen ges funden! Freilich nicht furs Papier gemacht und auf ihm taum lesbar; aber bafur voll lebendigen Beiftes, im vollen Kreife des Bolts entsprungen, unter ihnen lebend und mirkend. Wer hat nicht von ben Wunbern ber Barden und Stalben, von ben Wirkungen ber Troubadours, Minstrels und Meisterfanger des bort oder gelesen? Wie das Bolk bastand und horchte! was es alles in dem Liede hatte und zu haben glaubte! wie heilig es alfo die Befange und Gefchichten erhielt, Sprache, Denkart, Sitten, Thaten, an ihnen mit erhielt und fortpflanzte. hier mar zmar einfaltiger, aber farfer, ruhrender, mahrer Sang und Rlang, voll Gang und Sandlung, ein Mothbrang ans Berg, Schwere Uccente ober Scharfe Pfeile fur bie offne, mahr? heittrunkene Seele. Ihr neuen Romanger, Rirchen! lieder : und Obenversler , konnet ihr bas? wirkt ihr bas? und werbet ihrs auf eurem Wege jemals wir: ten? Fur euch follen wir alle im Lehnstuhl ruhig

schlummern, mit der Puppe spielen, oder das Berser bildlein als Kabinetstuck auffangen, daß es im klasse schen vergoldetem Rahm da zierlich mussig hange,

Wenn Burger, ber bie Sprache und bas Berg biefer Boltsrubrung tief fennet, uns einft einen bents ichen Gelben gober Thatengefang voll aller Kraft und alles Banges Diefer Eleinen Lieber gabe : ihr Deutsche, wer wurde nicht julaufen, borchen und ftaunen? Und er tann ihn geben; feine Romangen, Lieber, felbst fein verdeutschter homer ift voll diefer Accente, und ben allen Bolfern ift Epopee und felbst Drama nur aus Volkserzählung, Romanze und Lied worden. — Ja maren wir nicht auch meiter, wenn felbst unfre Beschichte und Beredfamteit ben fimpeln, ftarten, nicht übereilten, aber jum Biel ftrebenden Bang bes beuts schen Geistes in That und Rede genommen voer viels mehr behalten hatte: benn in den alten Chroniken, Reben und Schriften ift er icon ba. Die liebe Mos ral und die feine pragmatische Philosophie murbe sich jeber Machiavell boch felbst heraus finden konnen. Ja endlich mare felbst unfre Erziehung beutscher, an Die terialien biefer Urt reicher, farter und einfaltiger in Ruhrung ber Sinne und Beichaftigung ber lebenbiten Rrafte, mich dunkt, unfre Borfahren in ihren Grabern wurden fich beg erfveuen und eine neue Welt ihrer mahreren Sohne fegnen.

Endlich (benn laffet une auch hier Rlopftock's Spruch erfüllen:

Pfie war gegen das Auskand ein anderes gand gerecht, wie Du!).

zeigte sich hier auch noch ein Ausweg zu Liedern fremder Bolfer, die mir so wenig kennen und nur aus Liedern können kennen lernen.

Die Karte ber Menschheit ist an Volkerkunde unzemein erweitert: wie viel mehr Bolker kennen wir, als Spriechen und Romer! wie kennen wir sie, aber? Von aussen, durch Frazenkupferstiche, und fremde Nachrichten, die den Kupferstichen gleichen? oder von innen? durch ihre eigne Seele? aus Empsindung, Rede und That? — So sollte es senu und ists wenig. Der pragmatische Geschicht; und Reisebeschreiber bee schreibt, mahlt, schildert; erschildert immer, wie er sieht, aus eignem Kopse, einseitig gebildet, er lügt also, wenn er auch am wenigsten lügen will.

Das einzige Mittel bagegen ist leicht und offenbar. Alle unpolizirte Bolker singen und handeln; was sie handeln, singen sie und singen Abhandlung. Ihre Gefänge sind das Archiv des Bolks, der Schat ihrer Wissenschaft und Religion, ihrer Theogonie und Kosz mogonien, der Thaten ihrer Bater und der Begebens heiten ihrer Geschichte, Abdruck ihres Herzens, Bild ihres häuslichen Lebens in Freude und Leid, beim Brautbett und Grabe. Die Natur hat ihnen einen

Trost gegen viele Unbet gegeben, die fie drucken, und einen Erfag vieler fogenannten Gludfeligfeiten, Die wir genießen e b. i. Freiheiteliebe, Duffiggang, Taus mel und Gefang. Da mahlen fich atte, ba erscheinen alle, wie sie find. Die kriegerische Nation singt Thas ten, die zartliche Liebe. Das fcharffinnige Wolf mache Rathfel, das Bolt von Ginbildung Allegerien, Gleiche niffe, lebendige Gewählbe. Das Bolf von marmer Leie benfchaft kann nur Leibenschaft, wie bas Bolk nuter fchrecklichen Gegenftanden fich auch schreckliche Gotter dichtet. — Eine kleine Sammlung, folder Lieber aus dem Munde eines jeden Bolls, über die vornehmften Gegenstände und handlungen ihres Lebens, in eigner Grade, zugleich gehörig verstanden, erklart, mit Mus ft begleitet : wie murbe es die Artifel beleben, auf die der Menschenkenner bei allen Reisebeschreibungen boch ims mer am begierigften ift, "von Denkart und Gitten ber Mation! von ihrer Wiffenschaft und Sprache! von Spiet und Tang, Mufit und Gotterlehre." Bon alle diefem bekamen wir doch beffere Begriffe, als burch Plapperenen des Reifebefchreibers, oder als burch, ein in ihrer Sprache aufgenommenes - - Bas ter: Unfert Wie Maturgeschichte Krauter und Thiere beschreibt, fo schilderten fich bier die Bolfer selbst. Man bekame von Allem anschauenden Begriff, und burch die Achnlichkeit oder Abweichung dieser Lieder an Sprache, Inhalt und Tonen, insonderheit in Ideen

ber Kosmogonie und ber Geschichte ihrer Bater lieffe sich auf die Abstammung, Fortpflanzung und Vermisichung ber Wölker wie viel und wie sicher schliessen!

Und boch find felbst in Europa noch eine Reihe Mationen, auf biese Weise unbenußt, unbeschrieben. Esthen und Letten, Wenden und Slaven, Volen und Russen, Friesen und Preussen — ihre Gefange ber Art find nicht fo gefammlet, als die Lieber ber Jelander, Danen, Schweden, geschweige der Englander, Berfen und Britten, ober gar ber füblichen Bolfer. Und unter ihnen find boch so manche Personen, benen es Amt und Arbeit ift, bie Sprache, Sitte, Dent. art, alte Boruttheile und Gebrauche ihrer Mation gu studiren! und andern Nationen gaben fie hiermit bie lebendigfte Grammatif, bas befte Worterbuch und Maturgeschichte ihres Bolks in die Bande. Mur fie muffen es geben, wie es ift, in bet Urfprache und mit genugsamer Erklarung, ungeschimpft und unverspottet, fo wie unverschont und unveredelt: wo moglich mit Gefangweife und Alles, mas jum Leben bes Bolks gehört. Wenn fie's nicht brauchen tonnen, konnens andre brauchen.

Leffing hat über zwei litthauische Lieder feine Stime me gegeben: Reist hat ein Lied der Lappen und Kans nibalen nachgebildet, und Verstenberg wie schöne Stüsche der alten Danen übersezt gegeben. Welche schöne Aerndte ware noch dahinten! — Wenn Leibniz den mensch

menschlichen Wis und Scharstinn nie wirksamer erflart als in Spielen; wahrlich so ift bas menschliche Herz und die volle Einbildungstraft nie wirksamer, als in den Naturgefängen solcher Bolter. Sie offnen das Herz, wenn man sie horet, und wie viele Binge in unfrer kunftlichen Welt schliessen und mauern es zu!

Much ben Regeln ber Dichtkunft endlich, Die wir uns meiftens aus Griechen und Romern geformt baben, thun Proben und Sammlungen der Art nicht Much bie Griechen waren einft, wenn wir fo wollen, Wilde, und felbft in ben Bluthen ihrer ichonften Beit ift weit'meffr Datur, als bas blingenbe Ange ber Scholiaften und Klaffifer finbet. Bei homer hat's noch neulich Bood abermals gezeiget : er fang aus alten Sageir, und fein Berameter mar nichts als Sangweise ber griechischen Romange. Eprtaus Rrieges gefänge find griechische Ballaben, und wem Arion, Dryheus, Amphion lebten, so waren sie edle griechie iche Schamanen. Die alte Komodie entsprang aus - Spottliebern Hab Mummerenen voll hefen und Tang; Die Tragodie aus Choren und Dithneamben, d. i. die ten Inrifden Bolfsfagen und Gottergefchichten. Weilit nun Reau Sappho und ein litthauisches Mabchen bie Liebe auf gleiche Urt fingen, mahrlich fo muffen die Regeln ihred Gefanges mahr fenn, fie find Matur ber Liebe und teichen bis ans Ende ber Erde. Epriaus und ber Islander gleichen Schlachtgefang anflimmet: fo ift ber Ton mahr, er reicht bis ans Ende herbers Berte j. fcon. Lit. u. Runft. VIII.

ber Erde. Ift aber wesentliche Ungleichheit da, will man uns Nationalformen oder gar gelehrte Uebereins kommnisse über Produkte eines Erdwinkels für Ges seige Gottes und der Natur aufbürden: sollte es da nicht erlaubt senn, das Marienbild und den Esel zu unterscheiben, der das Marienbild trägt?

III.

Vorrebe

bet

Bolf slieber.

` • . 4.7 ; e.

Der Saminler biefer Lieber hat nie, weber Muße noch Beruf gehabt, ein deutscher Deren ju werben; Die Stucke, Die fich hier finden, hat ihm entweder ein aunftiger Bufall in die Sande geführt, ober er hat fie, ba er andere Sachen suchte, auf dem Wege gefunden. Doch weniger kann es fein 3wed fenn, regelmäßigere Gedichte, ober die fünftlichere nachahmende Doefie gebilbeter Wolfer ju verbrangen: benn bies mare Thore heit, ober gar Unfinn; vielmehr, wenn er etwas zu verdrängen Luft hatte, mars die neue Romangenmas cher und Bollsbichteren \*, Die mit ber alten meiftens fo viel Gleichheit hat, als der Uffe mit bem Menschen. Das leben, die Seele ihres Urbilds fehlt ihr ja, nems lich: Wahrheit, treue Zeichnung der Leidenschaft, ber Beit, ber Sitten; fie ift ein muffiger Stuzer in einen ehrmurdigen Barben, ober einen gerriffenen blinden Bettler verkleidet, und mich bunkt, bie Maskerabe ift nicht ber Rebe werth. Auch waren viele Stucke

<sup>\*</sup> I had rather be a kitten and cry - mew!
than one of this same meter - ballad - mongers
I'd rather hear a brazen candlestik turn'd,
or a dry - wheel grate on the axle - tree,
and that would nothing set my teeth on edge
mothing so much as mineing Poetry
'tis like the forc'd gate of a shuffling nag.

Hot - spur im I. P. von Henry IV.

(ohne Stolz gesagt) so übersezt und wirden in sollsen Uebersetzungen immer vervielfältigt, vollssich mir einen Vorwurf machte, diese Stude, die Jahre lang bei mir gelegen hatten, aber nicht im Drud erschlichen waren, nicht auch, als mein Wort, dazu zu geben. Sie sind nichts als warme Abdrude dessen, was ber Ueberseher beim Lesen der Urstude dachte und empfand; sie wurden aufs Papier geworfen, für ihn und einige wenige, die mit ihm hierinn Ginerlei fühlten.

Montagne sagt: "die Volkspoesse, ganz Natur, wie sie ist, hat Naivetäten und Reize, durch die sie sich der Hauptschönheit der künstlich wollkommensten Poesse gleichet." Dies Sine Zeugnis über Volkslieder senug, statt vieler. Wir wolfen lieber selbst etwas voranfügen, was zur Erläuterung und Vorstellung dieser mancherlei Gedichte dienen könnte.

Es ist wohl nicht zu zweiseln, daß Poesse und ins sonderheit Lied im Anfang ganz volksartig, d. i. leicht, einsach, aus Gegenständen und in der Sprache der Menge, so wie der reichen und für alle sühlbaren Natur gewesen. Gesang liebt Menge, die Jusams menstimmung Vieler: er sordert das Ohr des Hörers und Chorus der Stimmen und Gemüther. Als Buchstasden; und Sylbenkunst, als ein Gemählde der Jusams mensesung und Farben für Leser auf dem Polster, wäre er gewiß nie entstanden, oder nie, was er unter allen Volkern ist, worden. Alle Welt und Sprache, insonderheit der älteste, graue Orient liesert von diesem

Ursprunge Spuren die Menge, wenn es solche vorzus führen und aufzuzählen noth wäre.

Die Namen und Stimmen der altesten griechischen Dichter bezeugen dasselbe. Linus und Orpheus, Phanstasia und Hermes, Musaus und Amphion, Namen und Nachrichten der Fabel oder Wahrheit, zeugen, was damals Poesse war? woraus sie entsprang? wos rinu sie lebte?

Sie lebte in Ohr des Volks, auf den Lippen und der Harfe lebendiger Sanger: sie sang Ges schichte, Begebenheit, Geheimniß, Wunder und Jeichen: sie war die Blume der Eigenheit eines Volks, seiner Sprache und seines Landes, seinke Geschäfte und Vorurtheile, seiner Leidenschaften und Anmaßungen, seiner Musik und Seele.

Wir mögen von den aoidois, ben umherziehenden Sangern der Griechen so viel der Fabel geben, als wir wollen: so bleibt am Boden des Gefäßes die Wahrheit übrig, die sich auch in andern Völkern und Zeitaltern gleichartig dargethan hat. Das Selffe und Lebendigste der griechischen Dichtkunst ist aus diesem Ursprung erwachsen.

Der größte Sanger ber Griechen, Homerus, ift / jugleich ber größte Wolksdichter. Sein herrliches Ganze ist nicht Epopee, sondern enos, Mährchen, Sage, lebendige Wolksgeschichte. Er setzte sich nicht auf Sammet nieder, ein Heldengedicht in zweimal

viere und zwanzig Gefängen nach Ariftoteles Regel, ober, so die Mufe wollte, über die Regel hinaus, ju schreiben, sondern fang mas er gehoret, stellte bar, mas er gefehen und lebendig erfaßt hatte: feine Rhap: fobien blieben nicht in Buchladen und auf ben Lumpen unfres Papiers, fondern im Dhr und im Bergen lebendiger Ganger und Sorer, aus denen fie fpat gefammlet murben und julegt, überhauft mit Gloffen h und Borurtheilen, ju uns tamen. homers Bers, . I fo umfaffend wie der blaue himmel und fo vielfach fich mittheilend, allem, was unter ihm wohnet, ift kein Schulen und Runftherameter, fondern bas Metrum ber Griechen, bas in ihrem reinen und feinen Ohr, in ihrer klingenden Sprache jum Gebrauch bereit lag und gleichfam als bildfamer Leim auf Gotter- und Belbengeftalten martete. Unendlich und unermudet fließes in fanften Fallen, in einartigen Beimortern und Rabengen, wie fie bas Ohr bes Bolls liebte, hinunter. Diefe, bas Rreug aller berühmten Ueberfeger und Sel bendichter, find Die Geele feiner harmonie, bas fanfte Ruhefuffen, bas in jeder endenden Zeile unfer Muge fclieft, und unfer haupt entschlummert, damit es in jeder neuen Zeile gestärkt zum Schauen ermache und bes langen Weges nicht ermube. Alle erhabenen Siehe! alle funftlichen Berfchrankungen und Borts labnrinthe find bem einfachen Ganger frembe, er ift immer horbar und baher immer verftandlich : die Bile ber treten vors Auge, wie seine Silbertone ins Ohr

fliessen; ber verschlungene Tanz beiber ist Gang seiner Muse, die auch darum Gottinn ist, daß sie dem Geringsten und gleichsam jedem Kinde dienet. Ueber eine Sache geheimer und liebster Freuden streiter man nicht gern auf dem Markt; aber dem, dunkt mich, ist Homer nicht erschienen, der den lieben Jußgänger nur auf raschrollenden Wagen und den sauften Strom seiner Rede als Mühlengeklapper einer sogenannten Hels denpoesie sich vorbildet. Sein Tritt ist sanst, und die Ankunft seines Geistes, wie Ulusses Ankunft in der Heimath: nur der kann sein Vertrauter werden, der sich diese demuttige Gestalt weder verlügt noch hins wegschäuset.

<sup>\*</sup> Darf ich lier , werm auch am anrechten Orte, ein zienflich perfanntes Beichent uniter Sprache, einen Nachgelang So. mere, wenn nicht pon feinem Freunde und Mitfanger, fo bod gewiß von feinem ehrlichen Diener, ber ihm lange die Barfe gettagen, tubment es ift die Hebersenung Somers von Bodmer. Freilich, leibet fie, wie feine Uebersepung auf ber Belt, Bergleichung mit bem Urgesange; wenn man inbesfen biefen vergift, und sie nicht mit dem Auge liest, sondern mit Dem Ohr horet; bie und ba die Fehler menschlich verzeihet, Die fich bisweilen auch bem Ohr nicht verbergen und ihm fagen: "fo fang wohl homer nicht!" - dies abgerechnet, wie man bei jedem menfchlichen Wert, und bei homere Ueberfenng gewiß, etwas abrechnen muß, wird man, bunft mich, auf jeder Seite den Mann gewahr, ber mit feinem Altvater viele Jahre unter Einem Dache gewohnt und ihm reblich gebient bat. Die Obuffee insonderheit war ihm, so wie uns allen, naber, und ift viele Gefange burch gar hold und vertraulich. -Dies ift meine Meinung und etwa ein tleiner Dant fur bas

Mit hesiodus und Orpheus ifts, in ihrer Art. ein Gleiches. Dicht daß ich die Werke, Die unter bes letten Mamen geben, für Urschrift bes alten Orpheus hieke! fie find ohne allen Zweifel nichts als fpatere, vielleicht feche: fieben: und meinethald hundertmal aufgefrischte Ropien alter Gefange und Sagen; aber baß fie biefes find, daß alter Befang und Sage in ihnen noch durchschimmert, ift, wenn mich nicht alles trugt, Auch Besiod, ber an Aechtheit jenem febr merfbar. weit vorsteht, hat gewiß fremde Berse; und boch ift aberall, ber alte ehrmurbige Bollsfänger, ber ein: faltige Birt, der am Berge ber Mufen weidete, und von ihnen die Gabe fuffer Gefange und Lehren jum Beschent übertam, horbar. O mare mirs gelungen, von diesen goldnen Gaben und Berichten ber Borgeit, als ben ebelften Bolksgefangen, etwas in unfre Spra: the zu übertragen, baß fie noch einigermaßen, mas fie find, blieben! Homer, Besiodus, Orpheus, ich febe eure Schatten bort vor mir auf ben Juseln der Glude feligen unter der Menge und hore den Nachhall eurer Lieber; aber mir fehlt bas Schiff von ench in mein Land und meine Sprache. Die Wellen auf dem Meere ber Wiederfahrt verdumpfen die Sarfe und ber Wind meht eure Lieder zurud, mo fie in amaranthnen Lau-

Wert vieler Jahre, bessen Arbeit sich im Genusse wohl über allen Dank belohnt hat; anderer Meinung und fünftige Ueberstresfung unbeschadet.

ben' unter ewigeit!! Ednzen und Beften nie verhallen werbelt. -

Ein Gleithes ist init dem Chor der Griechen, ans bein ihr hohes kingles Drama entstand, und von dem eb'noch immer, zumäl in Aeschplus und Sophostes, wie die heilige Flammie von dem Holz und Opser, das sich die heilige Flammie von dem Holz und Opser, das sich die heilige Flammie von dem Holz und Opser, das sich die heilige Flammie von dem Holz und Opser, das sich der das Ibeat griechtschen Wolfsgesanges; aber wer komint zum Bilde? wer kanns aus der Hohe seiner The hasthen und einverleißen unster Sprache? So auch mit Pindate Gesangen, von denen, meines Wisselfelb, nicht inschreichtschnisches in unster Sprache, vielleicht auch litchen unserm Ohr da ist. Wie Tanztalus steht kitäll in ihrem Strome: der klingende Strom sleicht und bie gestonen Früchte entziehen sich jeder Berruhtung:

Ich begifügte mich also nur, ba mir bas hochste biefer Gartung anzurühren nicht vergönnt war, von ben Briechen nur ein paar kleine Liederchen, Tischgersange und leichte Weisen zu geben. Ich schleiche am Ufer und lasse andern das hohe Meer.

Der Romer alte Lieder ber Bater, die fie noch in ben blühenbsten Zeiten bei ihren Gastmahlen sangen' und sich zur Tugend und Liebe des Baterlands mit thien stärkten, sind verlohren. In Katull und Lukrez ist noch viel alter Gesang, aber schwer zu entwenden.

Die alten Gefange ber driftlichen Bater haben fich gewiffermaßen verewigt. Sie tonten in ben buntele

sten Zeiten, in dunkeln Tempeln und Choren lateinisch, bis sie in der Sprache fast jeden europäischen Landes sich verjüngten und, wiewohl in veränderter Gestalt, die und da noch leben. Wir haben von einigen sehr alte Uebersehungen in unserer Sprache, \* die merk: würdig sind, aber eigentlich hieher nicht gehörten.

Da ich von den verlohrnen Barden gar nicht und von den Gedichten der Stalden zu Anfange des zweizten Buchs reden werde, so fahre ich hier nur fort von deutschen Gesängen und Volksliedern. Das älteste Stück, was hieher gehort, ist mahl König Ludwig, \*\* den ich, so viel möglich, in der Kürze und Schnelligz keit seiner Worte hier gebe. Schon als Lied vom Jahr 882. ist er merkwürdig, und seiner innern Art nach nicht minder. Stücke aus Ottsried, insonderheit Strozphen aus der Vorrede: Ludwig der Schnelle, stünden ihm etwa von fern zur Seite. Anno's Besang, eine Sprosse mit in unsres Opis Krone, \*\*\* schwebt darüber weg: er gehort unter Lobgesänge, nicht unter Volkszlieder.

<sup>\*</sup> S. Echard Commentar, de reb. Franc. orient. Tom, II. p. 948. Schilter. Thes. antiquit. T. I. Bieles in der Biblios thef ju Wieu nach Cambel's Angeige.

<sup>.</sup> Schilter T. II.

<sup>\*\*\*</sup> Der Deutlichkeit wegen merke ich an, daß Opis ibn nicht ge, macht, sondern gefunden und zuerst herausgegeben habe. Er steht, außer Opisens Ausgabe, in Schilters erstem Theil und in Bodmers leider! nicht vollendetem Opis.

Der Strom ber Jahrhunderte floß buntel und trube fur Deutschland. hie und da hat fich eine Stimme bes Bolls, ein Lieb, ein Spruchwort, ein Reim gerettet; meiftens aber schlammig, und reiffen es die Wellen sogleich wieder hinunter. Ich nehme dente lateinische Berfe und Reimchroniken aus, Die zu meis nem Zwed nicht gehoren, fo ift mir noch wenig gu Besicht gefommen, bas ben besten Studen ber Enge lander, Spanier oder nordischen Bolfer an Die Seite ju fegen mare. Ecfard hat ein fleines Fragment eines altbeutschen Romans gerettet; schabe aber, nur ein fleines Fragment, bus, wie es ba ift, nur burch Goras che merkwurdig ift. \* In Meibome Sammlung \*\* findet fich bas Lied eines fachfischen Pringen, ber nach einer ungludlichen Schlacht fich bem Priester jum Opfer geben mußte; es ift traurig, bat aber nur noch Eine Strophe:

Soll ich nun in Gottesfronden \*\*\* Sande In meinen allerbeften Tagen Geben werden und flerben so elende, Das muß ich wohl flagen.
Wenn mir das Glücke füget batte
Des Streits ein gutes Ende,
Dorft' ich nicht leisten diese Wette \*\*\*\*
Dețen mit Blut die hiere † Wande.

<sup>\*</sup> Ekhard. Comment. Franc, orient, T. II. p. 864.

<sup>\*\*</sup> Meibom, rer. Germ. T. III.

<sup>\*\*\*</sup> Priefter.

<sup>\*\*\*\*</sup> Strafe, Genugthuung.

<sup>+</sup> beilige.

In mehr ale Giner deutschen: Chronik finden fich afte beutsche Reihen und Bollskieder, von denen einige felm aute Stellen und Strophenhaben. Ich will, was mir esma beifallt, thieher fegen ze benn mas für mich nicht bient, kann fur einen anbern bienen; und infonberheit bem nicht gleichgultig fenny ber fich einmul (ber himmel gebe balb) an eine Geschichte Deutschen Befanges und Dichtkunst waget. Muffer' den beiden im erften Theil gelieferten Reihen über ben Drirnen. raub \* und Herzog Wilhelm in Thuringen stehen in eben bem Spangenberg noch zwei Gride ein Schimpf: lied über die Geschlagnen Raifer Abolphs und ein ziemlich langes Lieb über bie Belagerung Magbeburgs. das Spangenberg in das Deutsche seiner Zeit geseht und das einige fehr gute Stropben, und, wie die aneis ften Lieder der Art, genaue Umftande ber Sache felbft hat. Das erfte ift auch in Glafens fachf. Sefchichte. das zweite in Pomarii Chronik befindlich (S. 482.) In der Fortsehung von Spangenbergs hennebergischer Chronif ift im dritten Theil \*\* ein Lied auf die Fehde Reinbards von Saune mit Wilhelm von Sennebera. In Palkensteins erfurtischer Geschichte \*\*\* ift der Urs fprung bes Liebes, bas die Rinder in Erfurt noch jegt am Johannesabend verftummelt fingen, angeführt: es war die Zerfidrung des Schloffes Dienfiberg 1289.

\*\*\* **E**. 185.

<sup>\*</sup> Trillers sachs. Prinzenraub. G. 232. 235.

<sup>\*\*</sup> Zeims henneberg, Chronif, Th. 3. 6, 277-79.

und das Lied fangt sich an: Eichen ohne Garten. In eben der Geschichte \* sind Fragmente von den Liedern, die von der schwarmenden Geißlersekte im 14. Jahrs hundert angestimmt wurden, sie stehen auch in Pomarit und in der limpurger Chronik, aus der vor dem drits ten Buch ein Auszug geliesert werden soll. \*\* Ein Spottlied auf die Bauern und ihren im Jahr 1525 übelbesohnten Aufruhr steht in Falkenstein und Pfesserkorn: \*\*\* eine Beschreibung des Gesechts bei Hempach 1450. und des Arieges zwischen Nürnberg und dem Markgrasen, in Reinhardts Beiträgen; \*\*\*\* ein Lied auf die Einnahme der Stadt Hetstädt 1439. in Schöttgens und Kreisigs diplomatischer Nachlese; † über die Aachenschen Händel 1429. in Menkens Samme lung; † auf die Belagerung von Grubenhagen 1448.

E. 228.

<sup>\*\*</sup> In den Ammerkungen zu Tschudy's Schweizerchronit, Ab. 1.
S. 380 findet sich der Anfang einer Parodie derfelben. 177.

<sup>258</sup> S. Deffertorn Merkwurd. von Thuringen S. 458- Desgleichen fteht ein Keb von Eroberung bes Schloffes Hohens fran in Senkenbergs select. juris. et histor. T. IV. Ein Lied vom Nitter Georg in Schamel. Beschreibung bes Georgenflossters vor Naumb, S. 26. Schlechte Vergreihen in Albini Meißn, Bergchronif S. 47. u. a.

Bon Rosenplut: f. Reinhards Beitr. zur Gesch. Frankens, landes, Th. 1. u. Th. 2, (und bas Schweizerische Museum von 1787. S. 711. 118.)

<sup>†</sup> Schottgens und Areisigs biplomat, Nachlese Lh. 5. G. 114 —116.

<sup>††</sup> Tom, I p. 1210.

in Lezners einbeckschen Chronik, \* und was ich viels leicht vor allen hatte werst anführen sollen, ein Lied über die Schlacht bei Eremnerdamm, in Buchholz brandenburgischer Geschichte. \*\* Ich würde es, wenn es nicht plattdeutsch ware, eingerückt haben. Die Nachtigall, die Lessing \*\*\* neulich bekannt gemacht, und was sonst reichlich auf Bibliotheken sein mag, ju geschweigen.

In den Religionsunruhen des sechzehenten Jahrs hunderts ist eben sowohl mit Liedern als Schriften gesstritten worden, insonderheit sofern sie die Fürsten und öffentlichen Anlässe betrafen. Ich habe einen Band gedruckter Lieder vor mir, meistens über die Begebensheiten zwischen Sachsen und Braunschweig. 1542. 1545. und zwischen Sachsen und dem Kaiser 1547 \*\*\*\*
Der Besißer scheint nur gesammlet zu haben, was in seiner

F p. 92. b.

<sup>\*\*</sup> Th. 2. G. 383.

<sup>\*\*\*</sup> Leffings Beitrage aus ber Wolfenb. Willigthet Eb. t. . . .

Wolfenbuttel: von der Mederlage Herzog Heinrichs zu BraunBolfenbuttel: von der Mederlage Herzog Heinrichs zu Braunschweig: ein Heerlied für die Kriegsleut 1546: ein nen Lied von Morigen, Herzigg zu Sachsen: wahre Histor. von Heinch-Mortz, Ermahmung an die Fürsten, sich der Stadt Wittenberg, anzunehmen. Von Ueberziehung des Kilisers, von Belagerung ber Stadt Leipzig. Entschildigung Herzig Meriz, warum er den Kaiser nicht mit Krieg überzogenz unn der Bremer Schlackt n. f. Dazwischen Kastnachts, und gelist, Lieder.

feiner Gegend baruber erfthien: benn bas meifte ift ju Leipzig und Erfurt gebrudt, und es ift icon viel; andre Genenden werben über dieselben Unlaffe andre Lieder haben. Manichlieffe aus der Menge von Liedern; die in zwei Sahren aber zwei Begebenheiten erschienen find, ob Deutschland arm on ihnen gewesen. Mochten fie nur auch an Gute fenn, mas bie meiften an Treuherzige feit zu fenn vorgeben. - Allen biefen Liebern find ihre Weisen genannt, und biefe abermals Titel fehr bekannter Bolkslieder: ja meiftens hat bas neue Lied gang ben Con bes vorhergehenden, b. i. feine Weise. Sehr oft ift bas auch ber Sall zwischen weltlichen und geiftlichen Liebern, baher man fich nicht wundern muß, daß über geiftlichen Liebern oft eine fehr weltliche Beife, 3. E. Es wohnet Lieb bei Liebe u. bal, ftehet. Oft geht dies ju groben Parodien über, die uns beleibigen, bie es aber bamals nicht thaten, weil es Die gewöhnliche Art war. Go ift j. E. in genanne ter Sammlung ein neu Lieb: ber Jager, geiftlich, wo bas befannte Lieb : es wollt' ein Jager jagen, auf Gabriel und Die Maria eben nicht gar fein, boch ehrlich gebeutet ift. Manche Wendungen und Bange alter. Kirchenlieder nehmen aus folchen Beifen ihren Urfprung: und eine Beschichte bes Rirchengefanges fann eigentlich nicht ohne Renntnif berfelben geliefert Meiftens fließt in folchen Boltsgefängen Beiftliches und Weltliches jusammen, wovon auch in ben alten Gefangbuchern viele Proben vorhanden. Berbers Berte j. fon. Bit. u. Runft. VIII.

Luther, ber treffliche geistliche Lieber machte, machte auch "ein neu' Lied von zwenen. Marterein Chrift gu Bruffel, von den Cophisten ju Bowen berbrung," bas oft einzeln gebruckt und auch alten Gefangbus chernibengefügt worben. Ich hatte es eingerückt; fo wie anderemo bereits Strophen angeführt morben, wenns nicht fur biefe Sammfung zu abftechend gewes fen mare. Seine Parobie auf bas Lied : Dun treis ben wir den Tob heraus, " ift bekannt, und auch noch in alten Befangbuchern vorhanden: Da aber feine Cantio de aulis nur in ber Altenburger Ausgabe feiner Werke befindlich und nicht lang ift, fo habrich fie bier eingerucket. Seine Behülfen und Rachfolger folgten ihm, nur frenlich nach ihren Rraften. Die Parobie bes Erasmus Albertus aufs Te Deum, Aesops Fabeln, mancherlei Lieber find befamit. Gefthichten und Stude ber Bibel wurden, nach ber Beife weltlicher Sagen ,\*\* verfificirt, Meisterfangerkunft hat Diefe Das nier treulich behalten und julegt fehr untreu verberbet.

Ueber diese und über ihren eblern Ursprung, die sogenannten Minnesanger, mag ich hier nicht reben. Sie waren Bollssanger und warens auch nicht, wie

<sup>\*</sup> S. Paullini Philosoph. Feierabend S. 717, Hilfcher de Dominica Laetare. Lipf. 1690. Hilfcher wegen des jur Fasten : und Ofterzeit eingeristenen Aberglaubens. Dresd. 1708. Mich dunkt, in den Abhandlungen bohmischer Gelehrten den Anfang dieses Liedes Bohmisch gelesen zu haben, nehst einer Abhandlung darüber,

<sup>\*\*</sup> Die Geschichte von Lazarus und dem Reichen; die meisten Evangelien; u. f.

man bie : Sache, wimmt, Bum, Bollsfänger gebort nichts baß erigue bem Dobel fenn muß, ober fup ben Pabel fingti: fr menig es bie ebelfte Dichtfunft ber frimpft, daß fie im Munde bes Bolfs tonet. Bolf heißt micht ber, Dabel; auf ben Gaffen, ber fingt und bichtet niemale, fundern fchrent und verftummelt. Daß in den fcwäbischen Zeiten die Poesie von groffem Umfang gewesen, ift wohl unläugbar: fie erftrecte fch vom Raifer jum Burger, vom handwerker bis aum Kurften. . Man fang nach gegebnen Weisen, und aute Lieder fang man nach. Minne war nicht ber einzige Inhalt ihrer Gefange, wie anderweit gezeigt werden wird; der Umfreis berfelben mar auch nicht eine Rafultat ober enge Stube. Auch bas Fragment ber: Chronit, bas bengeruct werben foll, zeigt, wie verbreitet und lebend Diefe Gefange bamals gewefen find, vielleicht mehr als die Lefung unfrer Dichter, mit ber man ihren Rreis zu vergleichen gewohnt ift. Allerdings ift überall und allezeit bas Gute felten.

<sup>\*</sup>Es sollte hier ein Auszug aus der Limpurgischen Chronit fteben — welche Gesange man vom Jahr 1336 bis 1339. in Deutschland gepsissen und gesungen habe? welche Meister sich damit hervorgethan? welcher Frauen oder Gelegenheit zu gut man sie gedichtet? auch wie sich der Gesang immer mit den Aleidertrachten verändert und wenn "bie Nock um die Brust oder gemüßert und gestüßert und vorn ausgeschlicht wurden bis an den Gurtel, oder sie lange Nock trugen mit 24 oder 30 Geren und lange Hoiden, die gefnauft waren vorne nieder bis auf die Fuß, auch Augeln, die hatten vorn ein Lappen und hinten ein Lappen, die waren verschnitten und gezattelt, auch gefüttert mit Kleinspalt oder mit Bund u. f." Daß sich

Muf Eine gute Beise folgten ohne Zweisel zehn und fünfzig elende, die freilich nicht nachgesungen wurden, die im Munde des Sangers selbst erstarben; endlich ward die ganze edle Kunst ein so jahimerliches Hands werf und Trobelkram, daß grosse Lust und Liebe bazu gehört, nur noch etwas von ihren fernen ersten Zeiten in ihr zu wittern ober zu ahnen.

Wie ihm fen, so gehörten jene und biefe, Minnefanger und Meisterfanger, nicht in meinen Plan, und bas aus der einfachen Ursache, well ihre Sprache und Weise wenig knrisches für uns hat. "Ich hatte ben schäßbaren und zum Theil ungebruckten Stucken, die

Die Lieber und Carmina in bentichen Landen inimer und allweg nach ben Trachten mit verandert, "denn man bieber lange Lieber gesungen u. f. Da machten die Meister neue Lieber u. f Much batte es fic alfo verwandelt mit dem Ofeifenfpiel, und batten aufgestiegen in der Mulica, daß die nicht alfo gut war biebero, als nun angangen ift. Denn wer vor funf ober feche Jah. ren ein guter Pfeifer mar im Land, der bauchte ihn jegund nit ein Kliben.« Bovon immer Proben und Erempel gelie: fert merben. Go unterrichtend und lebrreich biefe Lefture fenn mochte, fo wird fie fur biefen Ort zu lang; man begnügt fich, ben Titel obgebachter Chronit hieher gu fegen, bag ein andrer fie nach Belieben gebrauche. Gie heift : "Fafti Limpurgenfes, das ift, ein wohlbeschrieben Fragment einer Chronit von der Stadt und ben herren ju Limpurg auf der Lohne , barinn berofelben und umliegender herrschaften und Stabt Erbauung. Geschichten, Beranderungen ber Sitten, Kleibung, Munt, Rrieg, Seirath, Absterben vornehmer bober Geichlecht, gute und bofe Jahr, welche ber Autor felbft erlebt, und ander bergleichen mehr, fo in andern publicirten Chronicis nicht gu finden. Jeno zu fonderer Lieb und wolgefallen allen Siftorifchen Autiquarijs an Tag gegeben è Mes. 3ch Sand Freud und Arbeit. Mit Befrevbung gebruckt bei Gottbard Bogelin. 1617. C

ich liefern konnte, erst ben Perioden der Strophen, foiglich Melodie und Welen, andern muffen, um uns horbar und perstämmlen bieße, so mogen sie auf andre Gelegenheit warten.

Es gibt ein sogenanntes historisches Gesangbuch von Johann höfel, wo in dren Buchern Lieder über biblische und unbiblische Personen, über heilige und Begebenheiten der Geschichte gesammlet sind. Weil aber alles im Ton der Kirchenlieder, dazu von wenisgen Versassern und also sehr einformig ist: so konnte ich nichts davon brauchen. Eins mag etwa, zum Andenken des ruhmvollen Mannes,\* dessen Leben aus der Giefchichter bekannt genug ist, und der für seine Viehste übel belohnt worden, hier wenigstens genannt werden.

Bon romantischen und Liebesliebern gibts eine Menge, theils umhergehend, theils hie und ba, insons berheit zu Nurnberg gebruckt.\*\* Der Dichtung bars

Das Lieb bes herrn von Freundsberg, fo er nach ber Schlacht ben Pavia selbst gemacht, und das Adam Reusner nachber zu seinem Lobe parodiert hat. Es heißt: Mein Fleiß und Muh ich nie gespart, und steht auch hinter ber Geschichte besselben. Es scheint zu Luthers cantione de aulis Gelegens heit gegeben zu haben, die etwa zwep Jahre junger ist und dieselbe Weise hat.

Muf der Miener Bibliothet sind bep Cambect unter der Numsmer 421 — 40 viele deutsche Nitters und Liebesgedichte gespannt, die zu Maximilians Handbibliothet gehört haben und ihm sehr lieb gewesen; von ihrem Inhalt aber wird nichts mitgetheilt., Sallte nicht eine nabere Nachricht der Muhe werth sepn?

inn ist wenig und wiederholen ste sich oft, obs gleich an zarten Stellen und sinnreichen Wendungen tuck nicht ganz sehlet. Man mußte aber das Gold aus dem abgetragenen Zeuge ausbrennen und weniges konnte man ganz geben. Das bekannte Lied: Es wohner Lieb ben Liebe: das Lied vom treuen Wachter; das schon in der Manessischen Sammlung, obgleich in anderer Versart, zu sinden: von Sultans Tochter, vom Streit der Liebe: das Lied von den dren Rosen, den steben Wünschen und andre, konnte man vielleicht in Stellen und Strophen geben, auch mit einigen Liedern bekannt machen, wenigstens sofern sie Muster andrer und dazmals berühmter Weisen gewesen.

Ich hielt mich am liebsten ju bennah vergegnen beutschen Dichtern und einzelnen guten Gedichten beis Unter feinen brei gebilbeten Dachbarinnen, England, Frankreich und Italien, zeichner fich auch barinn Deutschland aus, daß es seine besten Ropfe alterer Zeiten vergift und alfo feine eignen Gaben verfchmahet. Alle bren genannte Nationen machen fo viel Staat aus ihren vergangnen Zeiten, und haben Samme lungen, Blumenlefen ihrer Dichter nach ber Reihe; wir leben jego nur mit uns felbst, b. i. von Meffe zu Meffe, und bie lautesten Stimmen verrathen eine Uns wissenheit deutscher und aller Literatur, über bie man erstaunt. Zacharia fing eine Auswahl an, die balb aufhorte, Die meiften guten Sachen liegen begraben, wo fie niemand suchen mag, noch ju finden traumet. 3ch opferte baber lieber Giniges auf, um von altern

Dichtern, der Deutschen, von jedem meistens nur Gin Stud einzustreuen und Ausmerksamkeit auf sie zu erres gen. Weit bin ich damit noch nicht gekommen, und insapherheit sehlten mir zu zweien ober dreien Studen Plate, die manche kaum dem Namen nach kennen werden. — doch Zeit hat Ehr.

Wie wunschte ich, daß Bodmer in jungern Jahrren auf Sammlung dieser Art Gedichte und Lieber gefalsen mare! "oder Lessingen es bessere Arbeiten ers laubten, seine Kenntnisse beutscher Literatur, die wohl die einzigen ihrer Art senn mochten, auch hier zu vers folgen. Die Beitzäge, die die Herren Eschenburg, Anton, Sendold u. f. im Deutschen Museum gelies fert, sind schähar: es ware gut, wenn dies Jours nal von mehrern dazu angewandt würde. —

Mir fan es erlaubt, hier nur noch eine reiche Quelle won gemeinen, insonderheit Trint: und Buhle liebern anzusühren, es sind die Uebersetzungen Fisscharts. In seinem verbeutschten Rabelais, zumal in der Litanei der Trunkenen, und sonst bennahe durchin ist eine solche Menge lustiger Lieder, wenigsstens dem Anfange nach und strophenweise angeführt, daß mancher kleine seine Allmanach von lustigen Gessangen und Bolksliedern aus dieser einigen Quelle einen Strom erhalten könnte, mit der allgemeinsten und unendlichsten Bibliothek Wette zu lausen. Für mich war nichts darinn; indessen läugne ich nicht, daß viele Lieder eine Fröhlichkeit verrathen, zu der manche neuere in dieser Gattung als trocknes, nachgebrechseltes Werk

erscheinen mochten. Desgleichen ists mit ein paar Trinkliebern in Sittewalds Sefichten; benen bas Evoe bes Dithnrambenschwunges gewiß nicht fehlet; sie ziemten indessen nicht zu bieser Sammlung.

Meine Leser verzeihen, daß ich in diesem ganzen Punkt mehr habe sagen mussen, was ich nicht, als was ich gegeben habe? Weder Titel noch Mittel verpstichtet mich, deutsche Originallieder, noch wenie ger, solcher und keiner andern Gestalt, und in solcher und keiner andern Gestalt, und in solcher und keiner andern Menge zu liesern. Sollte nicht jedem Autor oder Sammler sein Plan bleiben, wie viel oder wie mancherlei Absichten er im ihn bringe? Nicht wie er wählt? sondern, wie en, was er wählte, aussührt? davon ist die Krage.

Ueberhaupt ists ja für jeden, ber in der Geschichte das Heut und Gestern kennet, so gut als ainsgemacht, daß Inrische Dichtkunft, oder, wie die Herre sagen, deutsche Originallieder nicht eben der Merve unstes Wolks und die erste Blume feiner paetischen Arene gewesen. Treuherzigkeit und ehrliche Lehrgaberwar von jeher unser Charakter, so wie im Leben, so auch

Billt du nichts von Liebe boren, Remift bas Freien Ungemach — Ach, du kennft noch nicht die Pein Alt und boch noch Jungfer fenn u. f. w.

, unter bes edlen Coribons Namen langst bekannt: es verführte mich aber keinen Angenblick zur Anzeichnung, bis ichs jeht, nebst dem: Zylas will ein Weib. und Zylas will kein Weib haben u. a. in der lyrischen Blumenlese sinde. Es muß, also wirklich klassisch schon seyn.

<sup>\*</sup> Th. 2. C. 153. 157. So war mir bas theure Lied:

im Schreiben und in ber Dichtlunft. Dieß zeigt fich in allen Rahrhunderten; aus beiten man beutsche Bes fchichte, Chronity Spriichmobret, Meine, Ergabtun: gen, Lehrsprinde it. bal. felten aber Lieber und Lieber ber Art kennet, die man noch jest auftragen konnte, Liege es an Urfachen von innen oder auffen (wie gewöhn: lich, liegts in beiden); fo mar von jeher die beursche Saufe bumpf, und bie Bolleftimmen niebrig und menig lebendig. : Eine Sammkung Lehre und Sinns achichte lieffe fich: febr reichlich und auch in ben schleche tern Dichtern gute und leibliche Stellen baju auffine ben: eigentlicher Befang aber ift entweber verhallet, ober wenn man nicht Kraut und Unfraut zusammen auftragen will, ifte fchlimm und arm, ein deutscher Derentaumeoben : Bu einem folden ift mir nie Ginn ober Winth gestanben ---

Der Midlich biefer Sammlung giebts offenbar, daßich eigestlich von Englischen Volksliedern ausgitrg und duf steizumikkomme. Als vor zehn und mehr Jahren die Reliques of ancient Poetry mir in die Hande siehen, freuten mich einzelne Stücke so sehr, daß ich sie zu übersehen versuchte, und unster Muttersprasche, die jener an Kadenzen und lyrischem Ausbruck auffallend ähnlich ist, auch ähnlich gute Stücke wünschte. Meine Absicht war nicht, jene Uebersehuns gen deuten zu lassen, (menigstens übersehte ich sie dazu nicht) und also konnte auch meine Absicht nicht senn, durch sie die kassischen Meiselseit unster Sprache und lyrischen Majestät zu betrüben, ober, wie sich

ein Kunftrichter wißig ausbruckt, "ben Mangel aller Rorrettheit als meine Manier4 gu zeinen. Sollten biefe Sthefe bleiben, was fie in den Urichrift maren: fo tomten fe nicht mehr Rorrettheit (wenn bas unpas sende Wort ja fatt finden soll!) haben; oder ich hatte neue und andre Sende geliefert. Mo in Driginal mehr Rotrettheit war, suchte ich auch mehr auszedrücken; trug aber fein Bebenten, fie aufzuopfern, wenn fie ben Hauptton bes Stucks anderte und alfo nicht babin gehorte. Jebem ftebete frei, fie, wie er will, ju übertragen, ju vorschonern, ju feilen, ju gieben, ju idealistren, daß tein Mensch, mehr, bas Deiginal erteus net; es ift feine und nicht meine Beift, und bem Lefer ftehet fren, ju wodhlen. Gin gleiches ift mit den Liedern aus Shakespeare. Sie lagen vor zehn und mehr Sahren überfest ba. Gie waren für mich gemacht, nur bas elende Gefreisch von Bolfeliebern und Bolksliedern, mo jeder feinen eignen Schatten hehte, bewegte im Unmuth mich, fimpel und abne Ummaffung ju zeigen, was ich benn, ber unschulbig baju Belegenheit gegeben haben follte, unter Bolls, liebern verftunde und nicht verftunde? hatte ober nicht hatte ? u. bal.

Das ift auch die Ursache, warum ich hie und da Stürke geliefere habe, die freylich, wie es mir Riesmand demonstriren darf, nicht Bolkslieder find, meisnethalb auch nimmer Bolkslieder werden mögen. Ich sah leider! benm ersten Theil, welche armselige Gestale die gute Feldblime mache, wenn! sie nun im Gartene

beet bes weissen Papiers basteht und vom honetten Oublitum burchaus als Schmucks und Kaiserhlume beduger, gerfickt und zergliebere werden foll, wie gern und infilmbignfie biofet verbatel. Man hat einmal feinen andear Begrif von Lied und Leferen, als: was dalife, mußister Parade da senn; an Noth und einfaltiges Beblirfuff ift fein Gebanke. 3ch habe alfo inigweiten Theil bie artigen Lefer und Runftrichter, fo viel: ich konmey geschont, von englischen Ballaben kaum zwen ober bren mehr geliefert, und auch zu biefen lieber bie hiftorifchen Stude, über beren Werth feine Frage mehraft, E. Berch, Murray u. bgl. gewähler. Mit ben anbern, die ich ju geben bachte, mit ihnen, als mit erbarmlichen Abentheuer und Merbgeschichten, habe ich bas forrette Publifum verschonet. " " "

Auch aus dem Spanischen habe ich nur wenig Schres gegeben, weil nichts schwerer ist, als die Uebers setzung einer sittepeln spanischen Romanze. Uebersetze jes mand, wenn sich, ein langes historisches Gedicht herab, jede zweite Zeile auf ar endigt und damit im Spanischen prächeig und augenehm in der Lust verhallet, übersetze jemand so etwas in unste Sprache! Uebrigens wieders hose ich, daß in Absicht auf Romanze und Lied von dahee noch viel zu lernen sen und für uns dort viels leicht noch ein ganzes Hesperien blühe. Ausser dem Italienischen kenne ich keine neuere Sprache, die nieds lichere lyrische Rechte, als Iberiens Sprache, die überdieß noch mehr klinget, als jene. Unster Was

ter bekummerten sich um sie und Vater Opis hat ben schönen Doppelgesang des Gil-Polo: Mientras el Sol sus rayos muy ardientes selbst überseset. Eronegk liebte die Sprache und holte aus ihr die Blume her, die in seinen besten Gedichten sa melancholischsüß duftet. Das kleine Liedchen, das Kaftner übersest hat, das Gil: Blas aus dem Thurm singen hörte:

Ach, daß Jahre voll Bergnügen Schnellen Winden gleich verfliegen; Sinen Augenblick voll Leid Macht ber Schmerz zur Ewigfeit —

welchen Lilienduft verbreitet's um fich! und so find Haine von Blumen und suffen Fruchten, die verkannt und in Debe dort bluben —

Aus dem Italienischen habe ich, mur ein paar Lies der gegeben. Ihre Novellen sind ponschen groffen Meistern Boccaz und Pulci, Ariost und Scandiano bereits also behandelt worden, daß sie im hochsten Licht glanzen. Gewissermassen ist und bleibt Dante ihr grossester Bolksdichter, nur ist er nicht eigentlich mehr lyrisch.

Was sich für andre Stücke in diese Sammlung verborgen haben, mag Buch und Register selbst weisen. Sie erscheinen unter dem bescheidensten Namen, "Bolkslieder;" mehr also wie Materialien zur Dichtkunst, als daß sie Dichtkunst selbst waren. Mein einziger Wunsch ist, daß man bedenke, was ich liefern wollte, und allenfalls hore, warum ich diese und nichts anders geliefert habe? Mich dunkt, es ist weber Weisheit noch Kunst, Materialien für

gebilbete Werke, gebrochnes Metall, wie es aus beme Schoos ber groffen Nutter kommt, für geprägte klassliche Munje, ober die arme Felds und Waldblume für die Krone ansehen zu wollen, damit sich Konig Salomo ober ein Inrischer Kunstrichter, ber etwa mehr als er ift, kronet.

Endlich tann ich nicht umbin, noch mit ein paer Worten merten zu laffen, mas ich fur bas Befen Micht Bufammenfehung beffelben des Liedes halte. als eines Gemahlbes niedlicher Farben, auch glaube ich nicht, bag ber Glang und bie Politur feine einzige und Sauftvollkonittenbeit fen; fie ifts nehmlich nue von Giner, weber ber erften noch einzigen Battung von Liebern, Die ich lieber Rabinett : und Toilettflud, Somiett, Midbigal u. vergl. als ohne Ginschränkung und Ausnahme Lieb nennen mochte. L Das Wefen Des Liedes Mit Befang nicht Gemahlbe: feine Bolltome mehhelt liegt im melobifchen Bange ber Leidenschaft ober Empfinbling," ben man mit bem alten treffenben Musdruck : Weife nennen tonnte. Rehlt diefe einem Liebe, far es feinen Ein, feine poetifche Modulation. teinen Gelfatenen Bang und Fortgang berfelben; habe es Bill und Bilber, und Zusammensehung und Mitblichkeit der Farben, fo viel es wolle, es ift fein Lied mitht. Ober wird jene Modulation durch irgend etwas zerftort, bringt ein frember Berbefferer hier eine Parenthefe von mahlerischer Komposition, bort eine niedliche Farbe von Benwort u. f. hinein, ben ber

wie ben Augenblick aus bem Ton bes Sangers, aus ber Melodie bes Gefanges bittaus And, und ein schones, aber hartes und nahrungslofts Farbenforn fauen; hinweg Gefang! hinweg Lieb und Freude! Ift gegentheils in einem Liebe ABeifeiba, wohlangetlun-. gene und mohlgehaltene lyrifche Beife; ware ber Inhalt felbst auch nicht von Belange, bas Lieb bleibt und wird gefungen. Ueber furz ober lang wird fiere bes fchlechtern, ein bofferer Inhalt genommen und barauf gebauet werden; nur bie Geele bed Riebes, poetifche Lonart, Melodte, ift geblieben. Sabte ein Bled upn guter Beife einzelne mereliche Bobier ; Die Behler werlieren fich, die fchlechten Strophen meden nicht mit gefungen; aber ber Beift bes Liebes, ber allein in bie Seele wirft und Gemuther gum Chor regt, biefer Beift ift unfterblich und wirft weiter. Lieb muß gehort werden, nicht gesehen; gehort mit bem Ohr der Seele, das nicht einzelne Solben allein zählt und mißt und maget, fonbern auf Fortklang horcht und in ihm fortschwimmet. Der fleinfte Fels, ber fie baran hindert, und wenns auch ein Demantfels mare, ift ihr mibrig; bie feinste Berbefferung, fich gibt, fatt ben Ganger ju geben, bie hundert Sanger und ihre taufend Gefange über einen Leiften gieht und modelt, von bem jene nichts muften; willtommen bie Verbefferung für alle Meister und Wesellen des handwerks senn mag, und so viel sie an

ihr, wie escheift, lernen mogen, für Sanger und Rinder des Gesonges ist sie and har hard bei

mireb puten Schneiberichers.

11nd tragt der Scheere Spur
— nichts mehr vom groffen vollen hers

Much begmodteberfeben-ift bas ichwerfte, biefen Tott, den Befangton ,soiner fremden Sprache zu übertragen, wie hundert gescheiterte Lieber und inrifche Kahrzeuge am Ufer unfrer und wentden Sprachen zeigen. Oft ist kein ander Mittely als, wenns unmöglich ift, bas Lied felbst zu neben, wie es in der Sprache singet, es treu ju erfuffen pamie es in une übertonet, und feffgehalten, fo m geben. Alles Schwanken aber zwischen wei Sprachen and Singarten, des Verfassers und Ueberfegers, ift unausstehlich; bas Ohr vernimmts gleich und haßt ben hinkenden Boten, ber meber gu fagen noch ju fchweigen wußte. Die hauptforge bies fer Sammlung ift alfo auch gewesen, ben Ton und bie Weise jedes Befanges und Liebes ju faffen und treu zu halten. Diese Unmertung mag wenigstens ben Sinhalt mancher Stude rechtfertigen; nicht ber Inhalt, sondern ihr Ton, ihre Weise war Zweck bers felben. Ift diese gelungen, klingt fie aus einer andern in unfre Sprache rein und gut über; fo wird fich in einem andern Liede ichon der Inhalt geben, wenn auch tein Wort des vorigen bliebe. Immer ifts alsbann aber beffer, neue beffere Lieder ju geben, als verbefferte, b. i. verftummelte alte. Beim neuen Liebe find wir vollig herr über ben Inhalt, wenn uns nur bie Weise bes alten beseelet; bei der Berbesserung sind wir meistens ohn alle Weise, wir nahen und sticken; baher ich alte Lieder wenig oder gar nicht geandert habe. — Dies ist meine Meinung über bas Wesen bes Liedes.

#### Shafefpear.

Wie füß das Mondlicht auf dem Sügel schläst!

Hier woll'n wir siben, und den fügen Schall

Bum Dhre lassen schlüpfen. Sanfte Stille

Und Nacht wird Tafte füßer Harmonie.

Sip, Jeffita, sieb, wie die himmelsflur

If eingelegt mit Studen reichen Gofdes!

Da ift fein kleiner Rreis, den bu da febf,
Der nicht in feinem Lauf wie'n Engel singt,

Etimmt ein ins Chor der jungen Cherubim.

Die harmonie ist in den ew'gen Tonen;

Nur wir, so lang dieß Kothkleid Sterblichkeit

Uns grob einhüllet, tonnen sie nicht boren.

45.

° 3 n é q 8 ≥ −

## Tueignung der Bolkslieber

Die ihr in Dunkel gehullt, der Menschen Sitte durchwandelt, Ihre Thaten erspäht, ihre Gedanken umwacht, Und den Berbrecher ergreift, wenn er am mindsten es ahnet, Und den Berwegenen sturzt, dicht an der Krone des Ziels; Die ihr den Mebermuth dampft, den Tollen über die Schnur jagt,

Tief in die eigene Gruft seines umflammenden Bahns; Die ihr aus Grabem berbor die Unthat bringet, dem Seufzer, Der in der Bafte verstummt, Athem gewährt und Geschrei. Euch weih' ich die Stimme des Bolks der zerstreueten Menschheit,

Ihren verholenen Schmerz, ihren verspotteten Gram; Und die Rlagen, die niemand hort, das ermattende Aechzen Des Berftoßenen, deß Niemand im Schmud sich erbarmt. fast in die herzen sie dringen, wie wahr das herz sie hervordrang,

Laft fie fioffen den Dolch in des Entarteten Bruft, Daß er mit Angft und Buth fich felbft ertenne, verwunschend, Und mit Lafterung nur taufche der Pona" Gewalt,

<sup>\*</sup> Gottin der Strafe. Bribers Berte 3. (con. Bir. u. Kunft. VIII.

фоф, verachtend und frech (o Bahnfinn!) alles was Menfch ift,

Unwerth, daß er es feb', Er, der erhabene Gott. — Sturzt ihn! = # Aber ich weih' Euch auch die Liebe, die Hoffnung

Und den geselligen Troft, und den unschuldigen Scherz, Und den frohlichen Spott und die helle Lache des Bolkes, Ueber erhabnen Dunst, über verkrüppelnden Wahn; Weih' die Entzückungen Euch, wenn Seel' an Seele sich anschließt,

Und fich wieder vereint, was auch die Parze nicht ichied; Beib' Euch die Buniche der Braut, der Eltern gartliche Sorge,

Was in der Bruft verhallt, was in der Sprache nerklingt: Denn nicht blickt ihr umsonft in Euren Busen; der Finger Druckt mit liebendem Wink Euren verschloffenen Mund.

## IV.

Das erste Buch.

Lieder aus dem hohen Nord.

Garage (1997) and the contract of the state of the state

A control of the property of the control of the

The second secon

ा प्राप्त कर के प्राप्त के किस क

#### Gronlandisches Tobtenlieb.

# Boranmerkung.

"Nach dem Begrabnis begeben sich die Begleiter ins Sterbe baus, seben sich stille nieder, stuben die Arme auf die Anie und legen den Kopf zwischen die Hande; die Weiber aber legen sich aufs Angesicht und alle schluchzen und weinen in der Stille. Dann halt der Bater oder Sohn, oder wer der nachste Verwandte ist, mit einer lauten, heulenden Stimme eine Alagrede, darinnen alle gute Eigenschaften des Verstorbenen berührt werden, und die wird bep jedem Absah mit einem lauten Heulen und Weinen begleitet. Nach einern solchen Alagelied continuiren die Weibeleute mit Weisnen und Heulen, alle in Einem Lon, als ob man eine Quinte berunterwarts durch alle Semitonia tremulirend spielte. Dann und wann halten sie ein wenig inne, und die eigentliche Leidtragerin sagt etliche Worte dazwischen; die Mannslente aber schluchzen nur.

Der Stilns, oder ihre Art ju reben, ift gar nicht hoperbolich, hochtrabend ober schwülftig, wie ber orientalische, ben man auch bep ben Indianern in Amerika wahrnehmen kann, sondern gar simpel und naturell; doch bedienen sie sich gern der Gleichnisse, machen auch nicht groffe Umschweise in ihren Reben, ob sie gleich eine Sache zu mehrerer Deutlichkeit oft repetiren, und reden oft so laconisch, daß zwar sie einander sehr leicht, Ausländer aber nach vielighrigem Umgang es kaum versteben konnen.

Sie haben auch verschiebene figurliche Rebensarten und Spruch. worter, und Die Angelofe bedienen fich metaphoriser und oft bem

gewöhnlichen Sinn gang contrarer Ausbrücke; bamit fie gelehrt gu reben icheinen und auch für die Erflarung des Oratels bezahlttetisgen. So nennen fie einen Stein, die groffe Harte, bas Weffer, bas Weiche, die Mutter, einen Sac.

In ihrer poesie brauchen sie webet Reime noch Splbenmaag. Sie machen nur turze Sage, bie aber boch nach einem gewiffen Takt und Cabenz gesungen werden, und zwischen jedem Sag wird ein etlichemal repetirtes amna ajah ajah hey! vom Choro angestimmt.

Webe mir, daß ich beinen Sig ansehen foll, ber nun teer ift! Deine Mutter bemubet fich vergebens, dir die Rleider gu trodnen!

Siehe! meine Freude ift ine Finftre gegangen, und in ben Berg verfrochen.

Chedem ging ich des Abends aus, und freute mich: ich ftredte meine Augen aus, und wartete auf bein Kommen.

Siehe du tamft! Du tamft muthig angerudert mit Jungen und Alten.

Du kamft nie leer von der See: dein Rajad mar ftets mit Seehunden oder Bogeln beladen.

Deine Mutter machte Feuer und fochte. Bon bem Gefochten, bas bu erworben hatteft, ließ beine Mutter ben übrigen Leuten vorlegen, und ich nahm mir auch ein Stud.

Du sahest der Schaluppe rothen Wimpel von weitem, und ruftest: da kommt Lars (der Kaufmann.)

Du liefst an den Strand und hieltst das Borbertheil der Schaluppe.

Dann brachteft bu beine Seehunde hervor, von wels chein beine Mutter ben Sped abnahm. Und bafur be- tamunft bu hembe und Pfeileisen.

Aber bas ift nun ans. Wenn ich an bich bente, fo braubet mein Singeweibe.

த baß ich weinen konnte, wie ihr andern, fo konnte

Bas foll ich mir wunschen? Der Tod ift mir nun selbst annehmlich worden, aber wer soll mein Beib und meine abrigen kleinen Kinder versorgen?

3d will noch eine Zeitlang leben: aber meine Freude foll senn in Enthaltung beffen, mas ben Menschen souft hieb ift. — 2.

### Die Fahrt zur Geliebten. Lapplänbisch.

#### Bora'n mertung.

Dieses Lieb heißt Morse faurog. Interea subinde visitat amans amicam suam, ad quam dum tendit, cantione amatoria se oblectat, viaeque fallit taedium. Solent enim uti pferunque cantionibus ejusmodi, non citra quandam modulationem, sed quam quisque putat optimam, nec eodem modo, see alio et alio, prout inter ipsum canendum cuique incundifimum videtur, Aus Schesser Lapponia.

S. 282. Es ist aus Lleist's Nachbilbung befannt.

Das finnische Barenlieb, in Torners diff. de orig, et relig, Fennon. p. 40. ift ben Georgi (Abbild. ruff. Rationen) überfest.

Aus Montaigne (Essais I, 30.) ift Aleift's Ein ber Emints balen auf eine Schlange befaunt; aus Sagar's Auconeurift Macherichten und Melodien, doch teine ganzen merkwurbigen Lieder ber nordameritauischen Bolter.

Sonne, wirf den hellesten Strahl auf den Orra : See! Ich mochte steigen auf jeden Fichtengipfel, Bift' ich nur, ich sabe den Orra : See.

Ich flieg' auf ibn, und blidte nach meiner Lieben, Bo unter Blumen fie igo fep.

Ich schnitt' ihm ab die 3weige, die jungen frischen 3weige, Alle Westchen schnitt' ich ihm ab, die grunen Aeftchen. — Batt' ich Flügel, ju dir ju fliegen, Rrahenflugel, Dem Laufe der Bolten folgt' ich, ziehend jum Orra-See.

Aber mir fehlen die Flügel, Entenflugel, Füffe, rudernde Suffe der Ganfe, die hin mich trugen ju dir.

Lange gnug haft bu gewartet, so viel Tage, Deine schonften Tage, Mit deinen lieblichen Mugen, mit beinem freundlichen Herzen.

Und wollteft du mir auch weit entfliehn, Ich holte dich schnell ein.

Bas ift ftarter und fester als Eisenketten, als gewuns bene Flechten?
So flicht die Lieb'- und unfern Sinn um,
Und andert Will and Gebanken.

Anabenwille iff Windeswille, Junglings Gedanken lange Gedanken.

Bollt' ich alle fie horen, alle — Ich irree ab vom Wege, bem rechten Wege.

Einen Schluß bab' ich, dem will ich folgen, Sonweiß ich, ich finde ben rechten Weg.

3•

# An bas Rennthier. Lapplanbisch.

Rulnafat, Rennthierchen, lieb Rennthierchen, lag uns r Alink fenner im eine e Lag. und fliegen, balb an Grell undin Dut fenn! :... Simpfe find noch weite baher, b mein tib .... fellnb haben faft tein Biediemehmnegentanen a. m. : Sieh da, dich mag ich leiden, Raiga See, Leb mohl, du guter Kailva = See, Diel fcblagt mir's fcon bas. Berge, mir Aufm lieben Raiga : Gee. Muf, Rennthierchen, liebes, auf, tomitenies Gene-Fliege, fliege beinen Lauf! Daß wir balb an Stell' und Ort fein, "au entriet) e-Bald uns unfrer Arbeit freun. Bald ich meine Liebe feb ---Self and Charles Muf. Rennthierchen, blick und fieht aufr Rulnufaziein, fiehst bu fie Micht icon baden?

<sup>\*</sup> Scheffer Lapon, p. egs.

#### Esthnische Sochzeitlieber.

#### Botanmerfung.

"Der Berfaffer ber topograph. Nachrichten von Live und Efth, land hat mit biele and biele andere ofthuische und lettische Lieber, treue, mabre, charafterische Bbittsgefünge mitgetheilt."

"Bie ich unterwegens Lagt Meber im verand. Rufland, S. 70.) in der Erndtezeit die Schnitter im Felde antraf, borte ich allenthalben ein muftes Gefange, welches diese Leute ben ihrer Arbeit trieben, und vernahm von einem Prediger, daß es noch alte beponische Lieber"ohne Reimen waten, die man ihnen nicht abgewöhnen kounte."

"Ginen betrachtlichen Theil ihres Bergungens (fagt Berr Bupel in obangeführtem Werke, Eb. II 133, 157 f.) fegen fie in Gefang und Mufif. Der, Gefang gehirt eigentlich den Weibes perfonen ju: auf Sochzeiten find befondre Beiber gum fingen; boch ftimmen auch bie Manneversonen mit ein, fobald Getranfe die Freude allgemein machen. Ber ber Felbarbeit, ber ihren Spies len u. dal. bort man nur bie Dirnen burch ibre fcbrevenben Ges fange allgemeine Bufriebenbeit verbreiten. Etliche baben aute Stims men und viel naturliche Anlage jum Gefang, boch bie Efthen niehr als die Letten. Jene fingen alle nur einstimmig, aber gemeiniglich in zwey Choren, fo bag jede Beile, welche ein Saufe vorfingt, von bem ameiten wiederholt wirb. Gie haben vielerlei Lieder und Me. lobien; ben vielen Sochzeitliebern hangen fie an jede Beile die beis ben Worte Massite, Manite, die vielleicht jest feinen Ginn baben, nach ber Etymologie aber, icones Ranchen, ober Manchen (von Mave, junge Birte) tonnten überfest merben. Die Letten behnen die letten Solben febr, und fingen gemeiniglich zweistims mig, so daß etliche eine Art von Baß darzu brummen. Bepder Boller gemeinstes und vermuthlich febr altes musikalisches Instrument ist die Sadpfetfe, die sie selbst machen und zwenstimmig mit riefer Fertigteit fehr tattmäßig biafen.

"Ihre Sprüchwörter find and then Sitten und ihrer Lebensart hergenommen : \* viele haben Efthen und Arten gemeinschaftlich; die ersten haben beren mehrere. Bur Probe win ich einige afführen :

Gib die Sachfeife in eines Rarren Sande, enthemmet fic entzwei. Schahe den Hund nicht nach den Haaren, sondern nach den Jahren-Ein naffes Land bedarf feines Weffers; d. i. betrübs, die Betrübs ten nicht noch webr.

Niemand halt mich ber meinem Roczipfel, d. i. ich bin keinem etwas schuldig.

Ber bittet ben Armen gur Sochzeit? 3 30 110 j. Der Stumme (bas Thier) muß wohl ziehen was ber Unvernunfe tige auffegt.

Sep felbst ein Kerl, aber achte einen anbem Reri auch für einen Kerl.

Bondes Reichen Kraufheit und bes Armen Bier borg man weit-Die Roth treibt den Ochsen in den Brunn, n. a. m.

Wiele haben einen groffen hang jur Dichtfunft aus bem Stegs reif. Sie dichten bloß jum Gejang: ein abermaliger Beweis, daß Poesse und Musit ben unausgebildeten Wolfern ungertrennlich sind. Der Stegreifdichter singt einen Bers vor; sogleich wieders bolt ihn die ganze Versammlung: daß viele mußige Worte darinn vorkommen, ist leicht zu erachten. Sehr sind sie geneigt, in ihren Liedern bittre Spottereien anzubringen, vor welchen auch fein Deuts scher, denen sie ohnehin-afferte Spottnamen beplegen, sicher ist. Wie beissend zieht oft ein Gebter bas andre durch: am heftigsten greisen sie die au, welche ben einem hochzeitschmause Sparsamfeit außern: leicht pressen sie Scham und Thranzen ins Gesicht. Ihre Lieder sind gemeiniglich reimlos: die Esthen haben etliche gedans kenlose Endworter, die sie in etlichen Liedern an jeden Wers hängen. Beim Schmause besingen sie das Lobihres freigebigen Wirthes u. dgl."

<sup>\*</sup> hinter Gutelefe Efthuffther Grammatht ift eine Menge guine Ebeil febr finnreicher Rasbfel und Spruchpigter angeführt.

Schmidt bich, Mabchen, eile, Mabchen, Schmide dich mit jenem Schmudte.
Der einst deine Matter schmidte.
Lege an die jene Bauber,
Die die Mutter einst anlegte.
Auf den Kopf das Band des Kummers,
Vor die Stirn das Band der Sorge,
Sige auf den Signber Mutter?
Tritt auf deiner Mutter Fußtritt:
Weine, weine nicht, de Madden,
Wenn du bei dem Brautschmud weinest,
Weinest du dein ganzes Leben.

Dant Blein Jungfran; schone Jungfran, Daß du beine Treu bewahret, Daß din beinen Buchs gewachsen.

Jego führen sie zur hochzeit Frobe Schwestern, schone Schwestern, Ift bem Bater feine Schande, Ift der Mutter feine Schande, Bringt dem Bruder feinen Schimpfbut Nicht der Schwester Schimpfesworte. Danf dir, Jungfrau, schone Jungfrau.

Ober wie sonft der Ausgang ist:

Wor die Stfrn das Band der Sorge!

Auf dem Scheltel Luch der Traner!

Rustig! es wird draussen helle!

Rustig! draussen dammert Morgen;

Schlätten fangen an zu sahren,

Ausen fangen an zu tanzen.

Junges Madden, fomm, o Madden! Ei, was horchft du in der Rammer? Stehft da blobe hinter Banden, Lauscheft durch die kleinen Spalten.

Junges Madchen, tomm, o Madchen, Lerne die Bermandtschaft kennen, Lerne beine Freund' empfangen, Deine Schwiegermutter gruffen, Deiner Schwägrin Sande reichen. Schwiegermutter, Schwiegerinnen Stehen all' in Silbermugen

herzchen, Blumchen, goldnes Madchen, Benn ich beinem Bater biene, Wenn ich beiner Mutter biene, Dann bift bu die Meine; herzchen, Blumchen, fuffes Mabchen, Noch muß ich mit felber bienen, Bin noch nicht ber Deine.

J's brru.
Cin esthnishes Lied.

Ibren, Ihren, barf ich fommen? Dicht .... Liebeben, heute. Bareft bu, bach gestern fommen, Run find um mich Lente.

Aber morgen, fruh am Morgen, Schlankes, liebes Alestchen, Kanust, du kommen ohne Sorgen, Da bin ich alleine.

5 - 1 m .

Benm den Mangentafer schwirret Fruh im fablen Thaue! Supf' ich, Liebe, bir entgegen, Beift, auf jener Aue.

<sup>\*</sup>Aus Kelds Geschichte von Livland. Joren beift Georg, und hat nicht, wie man etwa geträumt, Beziehung auf Abstams ming aus Jerusalem.

1,

6.

# Der Hagestolze. Ein esthnishes Lieb.

Liebchen, Bruderchen, bu fagteft: Daß man ohne Beib ja leben, Daß man ungefreiet sterben, Daß man konn' alleine tangen.

Briderchen, du lebtest also, Und du fandest dich gar einsam, Und du unternahmst aus holze Dir ein Weibchen selbst zu bilden, Gar ein reines, gar ein weißes, Gar ein grades, gar ein schlankes, Gar ein dauerhaftes Beibchen.

Liebchen, Brüberchen, brei Dinge Sinb zu einem Weibe nothig, In ihr eine garte Seele, Goldne Jung' in ihrem Munde, Angenehmen With im Saupte.

Und bu unternahmft bem Bilbe Sein Gefichtchen ju vergulben,

Geine

Seine Schultern zu verfilbern Nahmst es nun in deine Arme Eine, zwei und drei der Nachte: Fandest falt des Goldes Seiten Fandest hart ihrs untern Armen Grauerlich die Spur des Silbers.

Liebchen, Brüberchen, brei Dinge Sind zu einem Weibe nothig, Warme Lippen, schlanke Arme Und ein liebevoller Bufen,

Mahl' ein Weib dir aus ben Madchen, Mabl' ein Weib aus unferm Lande, Dder richte beine Fuffe Sin jum Rubern, bin zum Laufen. Richt' bein Schifchen bin nach Deutschland, Deine Segel bin nach Rufland, Hol' ein Weih dir aus der Ferne.

7.

### Lieb vom Kriege. Esthnisch.

Schon erscholl die Post bes Krieges, Schon erging der Ruf der Feindschaft. "Wer von uns geht nun zum Kriege? Jungster Bruder, größter Bruder! Die hochsten hute, die schönsten Pferde, Die ftolzesten Pferde, die beutscheften Gattel!" -

Eilig raftet' ich ben Bruder,
Ruftet' ihn und unterwies ihn:
"Lieber Bruder, guter Bruder,
Reit' nicht vorwarts, bleib' nicht rudwarts,
Denn der Feind erschlägt die ersten,
Itnd der Feind erschlägt die letzten.
Dreh' dich mitten in den Krieg hin,
Halt dich nah am Fahnenträger,
Denn die Mitte kommt nach hause."

Bruber fam jurid nach Saufe, Ging vor feines Batere Thur: "Bater, fomm, erfenn ben Gohn!" Bater fam und faunt' ihn nicht.

Ging bor feiner Mutter Thur: "Mutter, fomm, erfenn ben Gohn!" Mutter tam, erfannt' ihn nicht. Ging vor feines Brubers Thur: "Bruber, fomm, erfenn ben Bruber!" Bruber fam, erfannt' ihn nicht.

Ging vor seiner Schwester Thur: "Schwester, tomm, erkenn den Bruder!" Schwester tam, erkannt' ben Bruder —

Moran kannt' ich meinen Bruder?
Rannt' ihn an dem kurzen Rleidern,
Rannt' ihn an dem niedern Mantel.
"Lieber Bruder, guter Bruder,
Sag', erzähle mir vom Kriege!
Sprich, wie lebt man in dem Kriege?
Ift im Kriege auch das Weib lieb?
Lieb das Weib, die Gattin theuer?
Liebe Schwester, kleine Schwester!
Zieh mir aus die staubgen Rleider,
Wisch mir ab den blutgen Degen,
Dann erzähl' ich dir vom Kriege.

Nein im Krieg ist nicht das Weib lieb, Nicht das Weib, die Gattin theuer! Lieb im Krieg' ist blanker Degen, Lieb im Krieg' ein wadres Pferd, Das den Mann vom Kriege rettet, Lieb, zu wechseln Feindes Degen, Das Gewehr aus Feindes Hand.

### Klage über die Tyrannen der Leibeignen.

(Cfthnifch.)

Tochter, ich flieh' nicht die Arbeit, Fliehe nicht die Beerenftrancher, Fliehe nicht von Jaans 40 Lande 3. Bor dem bbsen Deutschen flieh' ich , Bor dem schrecklich bbsen Herrend

Arme Bauren, an bem Pfoken Werden blutig sie gestrichen. Arme Bauren in den Eisen. Manner rasselten in Ketten. Wahren Flopften vor den Thuren. Brachten Ever in den Handen. Hatten Everschrift \*\*\* im Handschuld. Unterm Arme schreit die Henne. Unterm Ermel schreit die Graugans. Unfer Magen blockt das Schäschen. Unser Hunge Gentlichen Schüssel. Schäschen setzt sein fleckig Lämmchen. Das auch für des Deutschen Bratspieß. Unser Kuh ihr erstes Dechschen,

<sup>\*</sup> Bahrer Seufzer aus ber nicht bichterifc, fonbern wirklich ges fublten Situation eines achzenben Bolts, gang wie er ift.

<sup>\*\* (</sup>Jaans) Johanns, ihres Mannes.

<sup>\*\*\*</sup> Gefdente.

Das auch fur des Deutschen Felber. Pferdchen fest ein muntres Fullen; Das auch fur des Deutschen Schlitten. Mutter hat ein einzig Sohnchen, Den auch an des Deutschen Pfosten.

Fegefeur ift unfer Leben, Fegefeuer oder Solle. Feurig Brod ift man am hofo, Binfelnd trinkt angan feinen Becher, Feuerbrod nije, Fouerbrande. Funken in hes Ambles Arnne, unten unten Probes Rinde.

Wenn ich los von hofe komme, Komm' ich aus ber Shlle wieder. Komm zurid aus Wolfes Rachen, Komm zurück aus Lowens Schlunde, Aus des hechtes hinterzähnen, Los vom Bis des bunten hundes, Los vom Bis des schwarzen hundes.

En! bu follt mich nicht mehr beiffen, Buntes Sunden, und du schwarzer! Brod hab' ich' für euch, ihr hunde, In der hand hier für den schwarzen, Unterm Urm hier für den grauen, In dem Buffen für das hundchen.

9.

# Fruhling slieb. (Lettisch)

Ginleitung. (Aus ben gelehrten Beiträgen, Riga 1764. St. 12. 13.)

"Singe, bfeefma. Ein Gefang, Lieb. 3ch weiß nicht, ob bas lettere Bort ben alten Letten mag bekannt gewesen sepn; jest braucht man es gemeiniglich, um einen geistlichen Kirchengesang zu bezeichnen. Aber Singe ist der Rame, ben die Letten ihren weltlichen Liebern beilegen. Die Dichtfunst und Mufit der Letten ist bessenders, und zeugt von der Natur, die ihr Lehrmeister gewesen und noch ist. Ihre Poesse hat Reime, aber nur mannliche. Einerlet Wort zweimal hintereinander geseht, heißt bei ihnen schon ein Reim. So heißt es in einem ihrer Liebeslieder:

C6, pa zellu raudadams gahju, temi meflebams.

und das ift ein guter Reim. Außer ihren Staatsliedern, d. i. folschen, die bei gewissen seierlichen Gelegenheiten gesungen werden, machen sie ihre meisten Poessen aus dem Stegreif. Diese haben allen den satyrischen, manchmal auch boshaften Wis der englischen Gassenlieder. Hingegen haben sie in ihren Liebesliedern alle das Järtliche, das eine verliebte Melancholie an die Hand geben kann, sie wissen die kleinen nachdrücklichen Nebenumstände, die ersten eins sättigen Bewegungen des Herzens so geschicht anzubringen, daß ihre Lieber ungemein rühren. Weibliche Neime haben sie gar nicht, ohnserachtet ihre Sprache dazu sehr fähig ist, wie solches die von hiesisgen Geistlichen übersetzen Kirchenlieder beweisen. Ihre Musik ist

grob und unausgewidelt. Sie mablen fic eins ober zwei Mabchen, bie den Text fingen, die übrigen halten nur einen einzigen Con aus, etwa wie der Baß bei der Sadpfeife ist. Die eigentlichen Sangerinnen erheben ihre Stimme nicht über eine Terze und dieses Seeleper dauert so lange fort, bis der Text zu Ende ist; alsdenn nehemen die Baffisten die Ottave von dem Grundton, und so ist das Lieb aus.

Mittab, ein Rathfel. Die angenehme Beschäftigung, ben Berftand burch biefe Bemeife bes mabren Bibes zu üben, ift unter ben Letten febr befannt und gebrauchlich, und mag unter ibren Ba. tern noch befannter gemejen fevn. Wir miffen , daß alle alte Bols fer biefen Beitverfreib fehr geliebt haben, und daß viele alte Schriftsteller und Proben von ihrer Genauigleit in Erfindung ber Rathfel geliefert. Lefer, welche miffen, mas für eine genaue Aufmertfamfeit auf bie Natur zweier Dinge, bavon man eine in bas antere perfected folle mag-für Genaufgfeit, bas tertium comparatioifie nicht an therichreiten; und was fur Borfichtigfeit in ber Mubl- bes Ausbrute an einem Rathiel gebore, damit der Sorens be fogleich bie vollkommene Mehnlichkeit bes Bilbes mit dem Dri gingl begreifes murben fich munbern, daß fie bei einem unwiffene ben, micultivieten Bolfe Proben eines folden richtigen Wißes an treffen, blo ben fliggten Rationen Ehre machen murben. Gie bas ben Ratblet unter fiche bie alle mabren Gigenschaften verfelben befigen ; einige zeugen von einem boben Altert um, und find alfo wohl von ihren Batern auf fie gefommen. Probe: Der Mohntopf.

Ich teimte! als ich geteimt hatte, wuchs ich, Als ich gewachfen war, ward ich ein Madchen, \* Als ich ein Radchen geworden war, ward ich eine junge Frau, \*\* Als ich eine junge Frau geworden war, ward ich ein altes Weib, \*\*\*

<sup>\*</sup> Mobnbluthe, wie Madchenfrang geftaltet.

<sup>\*\*</sup> Da die Bluthe des Mohns blag und well wird und die Blats ter hangen laffet, wie die Weiber ihre Kopftucher.

<sup>\*\*\*</sup> Da bie Bluthe gang abgefallen ift.

Alls ich ein altes Weib geworden war, betam ich erft Augen \* Durch diefe Augen troch ich felbft heraus. \*\*

(Aus Ledensläufe nach aufsteigender Linie, 1 Th. S. 72. 73. 74.)

"Die Letten haben einen unüberwindsichen Hang zur Poesse, und meine Mutter bestritt nicht, daß die lettische Sprache schon halb poesse wäre. Sie klingt, sagte sie, wie ein Tischglocken; die beutsche aber wie eine Airchenglocke. Sie konnte nicht leugnen, daß die gemeinsten Letten, wenn sie froh sind, weissagen oder in Bersen reden."

Es sind viele, welche behaupten, die Letten hatten noch Spusren von Helbenliebern, allein diesen vielen widerspricht mein Baster: "Das Genie der Sprache, das Genie der Nation ist ein Schäsfergenie. Wenn sie gekront werden sollen, ist ein heus oder
höchstens ein Kornkranz, der ihnen zustehet. Ich glaube, Helben
gehören in Norden zu Hause, wo man harter ist und fast täglich
wider das klima tämpsen muß; die Letten konnten also biezu Ans
lage haben, wo ist aber ein Jug davon? — Wirden sie wohl seyn
und bleiben was sie sind, wenn nur wenigstens Boden zur Freiheit
und zum Ruhm in ihnen ware? In Eurland ist Freiheit und Stlas
verei zu Hause." —

Mein Vater war eben fein großer lettischer Sprachtunftler; wer aber Eine Sprache in ihrer ganzen Lange und Breite verstehet, kann über alle Recht sprechen. Er versicherte nie Fußstapfen von Helbenliedern aufgefunden zu haben, wohl aber Beweise, daß schon ihre weitesten Borfahren gesungen hatten: und wo ist ein Bolt, fragt' er, das nicht gesungen hat? Er hatte (wie ers nannte) eine Garbe zärtlicher Liedlein gesammlet, wovon ich seine Uebetsehung besige, die ich vielleicht mittheilen kann, und wodurch dem undeutsschen Opin des herrn Pastors Iohann Wischmann kein Abbruch geschehen soll. Wenn ich nicht diese Garbe in Kanden hatte, wurde ich doch vom Urtheil meines Baters, der kein Curlander war, die Appelation einzulegen, anrathen. In diesen Liederchen herrscht

<sup>\*</sup> Saame im Mohnfopf.

<sup>\*\*</sup> Wenn ber Saame burch bie Gagmenlocher heraus fallt.

banrisch gartliche Natur und Etwas dem Boll eigenes. Die Uebers febung ift nach meines Warers Manier."

Romm, o tomme, Nachtigallden! Romm mit beinem warmen Sommer; Meine lieben jungen Bruber Buften sonft bie Saatzeit nicht.

Liebes Matterchen, die Biene, Die so vielen Honig hat, Muen giebet fie nicht Honig, Doch ber Sommer allen Brod.

Bater, Bater bahnen Bege, Rinder, Rinder folgen nach; Gebe Gort, daß unfre Kinder Unfern Begen folgen nach.

Fullen mit dem weißen Fuße, Scheuft bu dich hindurch zu traben ? Cohn, du mußt durch alles wandern, Seimzuholen beine Brant.

Gestern nicht, es war ichon lange, Da die Sonne Braut noch war; Gestern nicht, es war ichon lange, Als der erste Sommer ward.

IO.

Fragmente lettischer Lieber.

Liebe Sonne, wie so faumig? Warum gebest bu so spat auf? "Tenseit jenem Sugel faum' ich, Warme ba verwaiste Kinder,"

Scheinst du denn mur, liebe Sonne, Durch die Spalte unfrer Bobugung. Eind nicht mehr der lieben Gastentelle Alls wir funfe zu der Hochzeit ?...

Was fehlt eines herren Anechte? Ift er nur nicht stolz und trogig: Er fitt auf des herren Sattel, hat des herren Sporn und Pferd.

Meines Sohnes Tochter wollt' ich Ginem jungen herrn vertrauen; Un das Schiff band ich mein Schiffchen, Band mein Fullen an den haber. Auf flieg ich den Sugel, schaute Mich umber nach goldnen Madchen. Schaarenweise kamen Madchen, Supften alle um den Sugel, Sangen alle schone Lieber, Satten Apfelbluth' in Sanden u. f.

Klingend war mein Pferd gezäumet, Klingend mit der Harfensaite. Mit ihm ritt ich in die Fremde, Thnete, Hupfete, In der Fremde sah ich Mädchen, Schon wie Blumen, frisch wie Rosen, Jüngling, der du einsam lebest, Hast nur Leid und Plage; Jüngling nimm dir eine Freundin, So hast Lebenssreude,

II.

#### Lieb bes jungen Reuters.

Litthauisch.

### Einleitung.

(Mas Rubige Betrachtung ber litthauischen Sprache, S. 74-75.)

"Her wird es manchen Leuten verdrußlich zu lefen fepn, daß man diefer nicht ausgeübten, verachteten Sprache eine Zierlichkeit zuschreiben wolle. Indeffen hat sie doch von der griechischen Liebe lichkeit etwas an sich. Der oftere Gebrauch der diminutivorum und in denselben vieler vocalium, mit den Buchftaben 1, r und t, gemengt, macht sie lieblicher, als die vielen triconsonantes in der Polnischen. Es zeugen davon insonderheit der einfältigen Mägdlein erfundene Daines oder Oden, auf allerhand Gelegenheit u. f."

Lessing in den literarischen Briefen, Ch. 2. S. 241. 242.

"Sie wurden auch daraus lernen, daß unter jedem Himmels, striche Dichter gebohren werden, und daß lebhafte Empfindungen kein Borrecht gesitteter Völker sind. Es ist nicht lange, als ich in Ruhigs litthauischem Wörterbuche blätterte, und am Ende der vorläusigen Betrachtungen über diese Sprache eine hierher ges hörige Seltenheit antras, die mich unendlich vergnügte. Einige, litthauische Dainos, oder Liederchen, nemlich wie sie die gemeimen Mädchen daselbst sugen. Welch ein naiver Wis! welche reiszende Emsatt!"

#### Saman in den Creuzzügen eines Philologen.

"Es giebt in Eurland und Livland Striche, mo man bes uns beutsche Bolf bei aller Arbeit singen bort; aber nur eine Sabeng von wenigen Tonen, die viele Aehnlichfeit mit einem Metro bat. Sollte unter ihnen ein Dichter aufstehen, so wurden alle seine Berse nach diesem Maakstab ihrer Stimmen senn. So ward Homers monotonisches Metrum, sein durchgangiges Splheumaas.

> Mit frühem Morgen Sey schon mein Pferd gesuttert. So bald's nur taget, Mit Sonnenaufgang Muß ich von humen reiten.

Da fteht mein Bater,
Da mir jur Seite fteht er
Der alte Bater,
Drangt fich an meine Seite.
Er fteht mir mir zu fprechen;
Er fpricht, mich zu ermahnen,
Und mich ermahnend weint er.

Still, weine nicht, mein Beter !
Still, weine nicht, mein Alter!
So frisch ich weggetrabet,
So frisch trab' ich zurude,
Um bich nur nicht zu franken.

En, mein Bengstchen, En, mein Brauner, Wohin streichst du? Wohin schnaubst du? Wohin wirst mich tragen? En in Rrieg bin! hin in fremde Lande! Dabin ftreichst du, Dabin wirst mich tragen:

Wird dir zu fauer Die weite Straße? Wird zu schwer dir Diefer Sack mit haber? Ober diefer junge Reuter In diefer Reuters: Livrei, Mit dem blanken Sabel?

Ja zu sauer Wird der lange Weg mir, Und diese Nacht, stockfinster, Und diese grune Heide, Und dieser schwarze Morast. —— 12.

#### Die franke Braut.

Litthauffc.

Durchs Birkenwaldchen, Durchs Fichtenwaldchen, Trug mich mein hengst, mein Brauner, Ju Schwiegervaters Sofchen

Schon Tag! Schon Abend! Frau Schwieger, liebe, Was macht mein liebes Madchen? Was macht mein junges Madchen?

Rrank ift bein Madchen, D! krank von herzen, Dort in ber neuen Tenne, In ihrem grunen Bettchen.

Da übern hof ich, Und herzlich weint' ich, Und vor der Thure Wischt' ich die Thranen.

Ich brudt' ibr Sandchen, Streift' ibr ben Ring auf: Birbe bir nicht beffer, Mabchen? Nicht beffer, junges Mabchen? Mir wird nicht beffer, Nicht beine Braut mebr! Du wirft mich nicht betrauren, Nach andern wirft bu gaffen,

Durch biefe Thure Birft bu mich tragen; Durch jene reiten Gafte, Gefällt bir jenes Mabchen? Gefällt bir's junge Mabchen?

13.

#### Brautlieb.

#### Litthauisch. \*

3ch habs gesaget schon meiner Mutter, Schon aufgesaget von Sommers Mitte.

Such, liebe Mutter, bir nur ein Mabchen, Ein Spinnermadchen, ein Bebermadchen.

Ich hab gesponnen, gnug weisses Slachechen, Sab gnug gewirfet bas feine Linnchen.

Sab gnug gescheuert die weiffen Tischen, Sab gnug gefeget die grunen Sofchen.

Sab gnug gehorchet ber lieben Mutter, ... Muß nun auch-horchen der lieben Schwieger.

Sab gnug gehartet bas Gras ber Auen, Sab gnug getragen ben weiffen Sarten.

D bu mein Rrangden von gruner Raute, Wirft nicht lang grupen auf meinem Saupte!

<sup>\*</sup> Aus dem zweiten Theil der Literaturbriefe, S. 241. f.; nach dem Sylbenmaaße des Originals den Auhig. Eine schone Umschmelzung nach dem Sylbenmaaße eines alten deutschen Liedes hat der Zypochondrist. Th. 1, 118. (der 2ten Ausg.) Berders Werfe & 1669n. Bit. u. Kunst. VIII.

Ihr meine Flechtchen von gruner Geibe, Sollt nicht mehr funkeln im Sonnenfcheine.

D bu mein Sarlein, mein gelbes Sarlein, Birft nicht mehr flattern im wehnden Winde.

Besuchen werd' ich die liebe Mutter, Micht mehr im Rrange, sondern im Saubchen.

D bu mein Saubchen, mein feines Saubchen, Du wirft noch ichallen im wehnden Binde.

Und bu mein Rahzeug, mein buntes Rahzeug, Du wirft noch ichimmern im Mondenscheine.

Ihr meine Flechtchen von griner Seide, Ihr werdet hangen, mir Thrauen machen.

Ihr meine Ringchen, ihr goldne Ringchen, Ihr werden liegen, im Raften roften. 14.

### Abichiebelieb eines Mabchens.

Litthauifd.

Dort im Garten blühten Majorane, hier im Garten blühten Tymiane, Und wo unser Schwesterchen sich lehnte, Da die allerbesten Blumlein blühten.

Warum liegst du hingelehnt, mein Madchen ? Warum hingelehnt, mein junges Madchen ? Ift nicht Jugend noch dein liebes Leben ? Und noch leicht und frisch dein junges Herzchen ?

Ist gleich Jugend noch mein liebes Leben, Und noch frisch und leicht mein junges Herzchen, Dennoch fühl' ich junges Madchen Schmerzen, heute geht zu Ende meine Jugend.

Durch die grune Soffur geht das Madchen, Ihren Brautfrang in den weiffen Sandchen. O mein Krangel! o mein schwarzes Rrangel, Beit von hinnen wirft du mit mir geben!

Lebe wohl nun, Mutter, liebe Mutter! Lebe wohl nun, Bater, lieber Bater! Lebt wohl, liebe Brider! Lebt wohl, liebe Schwestern!

**15.**:

# Die erfe Betanntschaft.

Litthauifd.

Tief in Nacht, im Duntel, Tief im biden Balbe, Date, Berne war mein liebes Mabden, Eh ich fie noch fannte.

Dhue sie zu kennen, Ritt ich ungefahr bin, Sazte mich in'n Winkel, Hinterm weissen Tische.

Saß mit vollem Herzen, Beint' mich ab und schlichzte; 'Da, da sah bas liebe Madchen Seitwarts auf mich nieber.

Ihr fep's zugetrunten! Ihr, bem frifchen Madden Imm !! !! Bor, wie weit von mix entfemetite !! Jezund meine Liebe! 16.

### Der verfuntene Brautring.

Litthauisch.

Bum Bifcher reit' ich , Den Fischer besuch' ich , Eein Gibam wat' ich gefne!

Am Safestrande Spult' ich die Neze, Rein wusch ich mir die Sande.

Beb! da entfiel mir Bom Mittelfinger Dein Brautgamring gu Grunde

Erfieh bir, Liebster, Den Wind, den Nordwind, Auf vierzehn lange Tage!

Bielleicht er warf ibn, Den Ring, vom Grunde Auf beiner Liebsten Wiese,

Da tommt bas Madchen Dort über Felb her Um Rautengarten. Berruhe bich, mein Liebster, Leg ab die Sense hier in die Schwade,

· Und beinen Schleifstein Auf diese Schwade! Berruhe dich, mein Liebster!

Dank bir, mein Madchen, Dank fur bein Rommen, Und fur bein Mitleid, Fur beine fuffe Rebe! -

Schon Tag, schon Abend, D gute Mutter! Rann ich Nachtlager haben ?

Nachtlager will ich Dir nicht versagen, Doch gut werd' ich dir nimmer. 17.

#### Lieb bes Dabdens um ihren Garten.

Litthanisch.

Auf, finge, Madchen, Richt! D, warum nicht? D, warum aufgestützet? Dein Arm wird bir erfterben.

Wie fann ich fingen, Und froblich werden? Mein Gartlein ift verwuftet, Uch, jammerlich permuftet!

Rauten zertreten, Rofen geraubet, Die Liljen weiß, zerfnicket, Der Thau gar abgewischet!

D weh, da konnt' ich Mich felbst kaum balten, Sank hin im Rautengartlein Mit meinem braunen Kranz. 18:

Der unglückliche Weibenhaum.

Litthaulfch.

Ei, mein Pferd, mein Pferden, Du, mein Lieber Braumer, Du, warum nicht freffen Reinen, fchuen Saber?

Mirb bir wohl zu fauer Diese weite Reise, Diese weite Reise, Zweimalhundert Meilen?

Reun Gemässer find wir Schwimmend burchgeschwommen, Doch in diesen zehnten Lag hinein uns tauchen!

Pferbchen schwamm ans Ufer, Bruderchen fant unter, Bruder hielt im finten Einen Beidbaum fefte.

Stehft bu Weibbaum, Weibbaum, Stehft bu noch und grunest? Sollft nicht langer grunen Als ben Sommer über. Ja, ich will bich fallen, Deine Zweige kappen, Will aus beinem Stamme Bretter schneiben laffen, Rleine weiffe Bretter.

Davon will ich bauen Aleine weisse Biege Für mein junges Mabchen; Und aus deinen Aesten Will ich biehlen lassen Weiner Pferde Schauer.

IQ.

Rlage um eine geftorbene Braut. Ein tartarifdes Lieb.

(Aus Stellers Befchreibung von Ramtichatta, Frankfurt u. Leipzig 1774.)

Auf dem blanken See bift du gefallen, Bift nunmehr zur Aangrifch : Ente " worden; D daß ich gesehn dich hatte fallen! Auf den Wellen hatt' ich dich ergriffen, Schnell ergriffen, und dich nicht verfehlet. Denn wo fand' ich deinesgleichen Eine? Hatt' ich habichtöfingel, in die Wolken Folgt' ich dir, und holte dich hernieder. —

Mit ihr ist mein Leben mir verlohren; Boll von Traurigkeit, mit Schmerz beschweret, Zieh ich in den Wald. Ich will den Baumen Ihre Rinde nehmen, mir zur Speise; Dann, erwachend mit dem frühsten Morgen Gil' ich an den See. Ich will die Ente Acnguisch jagen; rings umber die Augen Will ich forschend drehn, ob meine Liebe Sich mir zeig', ob ich sie wiedersinde? —

Sie glauben, daß die Berstorbnen Sees Enten murben; barauf beruhet die Idee des Liedes.

20.

# Dielustige Sochzeit.

Ein wenbisches Spottlieb.

(Ans Edards Hist, stud, Etymol. ling, german. Hannov. 1711, S. 269.)

> Wer foll Braut fepn? Enle foll Braut fepn. Die Eule sprach In ihnen hinwieder, den beiden: Ich bin ein fehr gräßlich Ding, Rann nicht die Braut fepn; Ich kam nicht die Braut fepn!

Wer foll Brantigam fenn?
Zaunkbnig foll Brautigam fenn.
Zaunkbnig fprach
Zn ihnen binmfeber, ben beiben:
Ich bin ein fehr Remer Kerl,
Kann nicht Brautigam fenn;
Ich kann nicht der Brautigam fenn!

Wer foll Brautführer fenn? Rrabe foll Brautführer fenn. Die Rrabe fprach Bu ihnen hinwieder, den beiden: Ich bin ein ihr schwarzer Rerl, Rann nicht Brautführer fenn; Ich fann nicht Brautführer fenn! Wer foll Roch feyn?
Wolf foll ber Roch feyn.
Der Wolf, ber fprach
Zu ihnen hinwieber, ben beiben:
Ich bin ein fehr tuckfcher Rerl,
Rann nicht Roch feyn;
Ich kann hicht bei Roch feyn!

Wet foll Einschenker fenn? Safe foll Ginschenker fenn? Der Hase sprach Zu ihnen hinwieder, den beiden! Ich bin ein sehr schneller Kerl, Kann nicht Ginschenker seyn; Ich kann nicht Ginschenker seyn!

Wer foll Spielmann fenn?
Storch foll Spielmann feyn.
Der Storch, ber sprach
Zu ihnen hinwieder, ben beiben:
Ich hab ein'n großen Schnab'l,
Rann nicht wohl Spielmann feyn;
Ich kann nicht Spielmann feyn!

Mer foll ber Tisch seyn?
Juchs soll ber Tisch seyn.
Der Juchs, der sprach
Zu ihnen himvieder, ben beiben:
Schlagt von einander meinen Schwanz,
So wird er euer Tisch seyn;
So wird er euer Tisch seyn!

1. 1. 1. 1

### Reboglaus.

Eine mortatifde Gefdicte.

Raum noch, daß am himmel Morgenrbebe Und der Morgenstern am himmel glanzte, Sang im Schlaf zu König Radoslaus Sine Schwalbe, also sang fie ju ihm:

Auf, o Konig, feindlich war dein Schickal, Da du bier dich legtest und einschliefst, Und du schlummerkt rubig bis zum Morgen? Abgefallen find von die die Lika Und die Korbau und die Ebne Kotar, Bon Cettinens Ufer bis ans Meer hin.

Raum vernommen hatte Medaslaus Diese Stimme, als er seinen Sohn rief; Auf, geliebter Sohn, und laß uns beide , Schnell von allen Geiten Hoere sammlen. 11. Abgefallen find von aus die Lika Und die Korbau und die Ebne Rotar Bon Cettinens Ufer bis aus Meer, bin.

Aus einem ungebructen Italianischen Micr. bes Abts Sortis, bes Berfassers ber Osservaz, sopra Cherso ed osera n. ber Reis se nach Dalmatien.

Kaum vernommen hatte Ciasiaus Beines Baters Stimme und er eiler, Sammlet große Heere, junges Jugvoll, Und Dalmatiens blipfchnelle Renter.

Eblen Rath gab ihm zulegt fein Bater: "Ciablaus, nimm ben Kern bes heeres Und zieh tapfer wider bie Eroaten. Ift der himmel und das Glide die günftig, Daß der Bannus Sellmir erlieget; Breune keine Stadte, keine Fleden Und verkaufe nicht gefangne Sklaven. — Bahme du die Korbau und die Lika, Das Geburtsland deiner edlen Mutter; Ich will in die weite Ebne Rotar, Bon Cettinens Ufer, bis ans Meer hin, Will sie bandigen, doch nicht verdeen.

Alfo gehn die koniglichen Krieger Auseinander, und die beiden Seere Bieben frohlich, fingen um die Bette, Scherzen, trinken luftig auf ben Pferben.

Richt gar lange und das Heer des Bannus Selimirs war, wie der Wind, zerstreuet; Aber ungebenk des Baters Rede Brannte Ciaslaus Städte nieder, Plündert reiche Schlösser und ließ grausam Groß und Rlein der Spize seines Degens, Und verschenkte die gefangnen Stlaven Un sein Kriegsheer.

Ronig Radoslaus Satte bald und willig fich die Ebne Kotar unterworfen; duch, o Ungluck!

Mun empbrt fich gegen ihn feln Kriegsheer, Daß er ihnen nicht, wie Ciasland, Auch erlaubt, zu plundern reiche Schlbffer, Kirchen und Altare, daß er ihnen Richt erlaubt, zu schänden Rotars Tochter, Und die armen Sklaven zu verkaufen.

Wathend nahmen sie ihm nun die Krone, Rufen Ciaslaus aus zum Konig. Und kaum ist er Konig, als er eilig Ließ vom Aufgang bis zum Niedergange Und vom Niedergang zum Aufgang rufen:

"Wer mir meinen Bater bringt gefangen, Ober feinen grauen Kopf mir bringet, . Soll der zweite fenn in meinem Reiche."

Milutin, ein Stlave, kaum vernommen Diese Rebe, nimmt zwolf Krieger zu sich, Suchet ringe umber die Sbne Kotars Konig Radoslaus, ihn gefangen Ober feinen grauen Ropf zu bringen.

Aber eine gute Felfengbttiu So erhub fie von dem hohen Gipfel Bebi ihre Stimme: "Radodlaus! Uebles Schickfal hat dich hergeführet. Nahe find zwölf Krieger, dich zu fangen, Milutin, der Eklave, ist ihr Führer. Alter Bater, ach! in übeln Schickfals Stunde hast du deinen Sohn gezeuget, Der nach deinem grauen haupte trachtet."

Ungludfelig boret, Radoelaus Seiner Rreundin Stimme, fliehet ichnell bie Beite Chne, nimmt ben Weg jum Meer hin, Sich zu retten unter blauen Wellen.

Und er fturgt fich in ben Schoos ber Bellen, Saichet endlich einen falten Felsen, Rlimmet auf, und himmel! ohne Gransen Wer hatt' angehort bes Alten Flüche, In bem Meere, auf bem falten Felsen:

"Ciaslaus, Sohn, o bu Geliebter ! Den jo lang' ich mir erbat vom himmel; Und ba bich ber himmel mir gegeben, Suchft bu graufam beines Baters Leben. D geh von mir, gebe ferne von mir! Du mein Sohn, mein einig einst Geliebter! Geb. baß bich bas tiefe Meer verschlinge, Bie es mich im Ru bier wird verfchlingen, Bon bem falten Relfen. Sinfter werbe Ueber bir die Sonne und ber Simmel Defne fich im Born mit Blig und Donner, Und die Erde speie aus im Borne Und nie foll Gohn und Enfel Dein Gebein. Rach bir bleiben, nie bas Glud bir folgen, Biebeft bu jum Rriege. Deine Gattin Miffe bald fich ein in Trauer kleiden. Und bein Bater \* einfam nach bir bleiben. Dein Dalmatien bir feinen rothen Bein, fein weiffes Rorn bir nimmer geben, Dem gottlofen Gohn, ber feines alten Baters Radoslaus Tod begehret."

Als er noch fo flagt, der Jammervolle, Und mit Thranen wusch den falten Felfen,

Kam

<sup>\*</sup> Schwiegervater.

Ram ein Meines Schiff mit offnen Segeln, In ihm ebele Lateiner. Alebend Bittet und beschworet fie der Alte, Bei bem hinniel und bei Mond und Conne. Ihn ins Schiff zu nehmen und jum Ufer Latiums zu fichren. Die Lateiner Satten edles Berg in ihrem Bufen, Edles Berg und farchteten ben Simmel. Nahmen auf den Konig in ihr Fahrzeug, Brachten ihn zu ihrem Lande. Ronig Radoslaus ging gen Rom und ward ba Aufgenommen, hatte, neuvermablet, Einen Gohn, ber Petrimir fich nannte, Und, vermählt mit edlem Romerblute, Paulimir erzeugt, ber Claven Ronig.

22,

## Rlaggefang

von

ber eblen Frauen bes Afan-Aga.

Morladiid.

(S. Fortis Reise Th. 1. S. 150. ober bie Sitten ber Morladen, Bern 1775. S. 90. — Die Ueberfenung biefes ebien Gefanges ift nicht vom Sammler.)

Mas ift weisses bort am grunen Malbe? Ift es Schnee wohl, ober sind es Schwane? War' es Schwee, er ware weggeschmolzen, Maren's Schwane, waren weggestogen. Ift tein Schnee nicht, es sind teine Schwane, 'S ift der Glanz der Zelten Asan 21ga; Niederliegt er drinn an seiner Munde.

Ihn befucht die Mutter und die Schwester, Schamhaft faumt fein Beib ju ihm zu tommen.

Als nun feine Bunde linder wurde, Ließ er seinem treuen Beibe sagen; "Harre mein nicht mehr an meinem Hofe, Nicht am Hofe, und nicht bei den Meinen!"

Als die Frau dies harte Wort vernommen, Stand die treue farr und voller Schmerzen.

Hote ber Pferde Stampfen vor der Thure, Und es deucht ihr, Alan kam', ihr Gatte, Springt zum Thurme, sich herab zu sturzen. Aengstlich folgen ihr zwei liebe Tochter, Rufen nach ihr, weinend hittre Thranen: "Sind nicht unsers Baters Alans Rosse! Ift bein Bruder Pinkorowich kommen."

Und es fehrt jurud die Gattin Afans, Schlingt die Arme jamment um ben Bruber: "Sieh die Schmach, o Bruber, beiner Schwester! Rich verstoffen! Mutter biefer Funfe!"

int por interior and in a 1 th 15

Schweigt der Bruder und gleht aus der Tasche, Gingehallet in hochrothe Seide, Ausgefertiget den Brief der Scheidung, Daß sie kehre zu der Mutter Wohnung, Frei sich einem andern zu ergeben.

Mls die Frau den Trauer = Scheidbrief fabe, Rufte fie der beiden Anaben Stirne, Ruft die Wangen ihrer beiden Madchen. Aber, ach! vom Saugling in der Wiege Rann fie sich im bittern Schmerz nicht reiffin; Reift sie los der ungestime Bruder, hebt sie auf das muntre Roß behende, Und so eilt er mit der bangen Frauen Grad nach seines Gaters hoher Wohnung.

Rurze Zeit war's, noch nicht sieben Tage, Rurze Zeit gnug, von viel großen herren Liebe Frau in ihrer Wittwen Trauer, Liebe Frau zum Weib begehret wurde. Und ber größte war Imostis Cabi. Und die Frau bat weinend ihren Bruder:

"Alch, bei beinem Leben! bitt'ich, Bruber : Gib mich feinem andern mehr zur Frauen, Daß das Wiedersehen meiner lieben Armen Kinder mir das herz nicht breche."

Ihre Reben achtet nicht ber Aruber, Fest Imossis Cadi sie zu trauen. Doch die Frau, sie bittet ihn unendlich: "Schicke wenigstens ein Blatt, o Bruder. Mit den Worten zu Imossis Cadi: Dich begrüßt die junge Wittib freundlich. Und läßt durch dies Blatt dich bachlich bitten. Daß, wenn dich die Suaten her begleiten. Du mir einen langen Schleier bringest. Daß ich mich vor Asans verhalle. Meine lieben Baisen nicht zu sehen."

Raum ersah der Cabi dieses Schreiben, Alls er seine Suaten alle sammelt, Und zum Wege nach der Braut sich ruftet, Mit den Schleier, den sie beischte, tragend.

Glucklich kamen sie zur Fürstin Hause, Glücklich sie mit ihr vom Hause wieder; Aber als sie Asans Wohnung nahten, Sahn die Kinder oben ab die Mutter, Riefen: "Komm zu beinen Kindern wieder, Is mit uns das Brod in deiner Halle!" Traufig hört es die Gemahlin Mans, Kehrete sich zu der Suaten Fürsten: "Bruder, laß die Suaten und die Pferde Halten wenig vor der lieben Ihure, Daß ich meine Kleinen noch beschenke."

Und fie hielten vor der lieben Thure. Und ben armen Kindern gab fie Gaben, Gab ben Knaben goldgestidte Stiefel, Gab den Madchen lange reiche Kleider, Und dem Saugling hulfibs in der Wiegen Gab sie für die Zukunft anch ein Rodchen.

Das beiseit sah Vater Asan Aga,
Rief gar traurig feinen lieben Kindern:
"Rehrt zu mir, ihr lieben armen Aleinen,
Eurer Mutter Bruft ift Eisen worden,
Fest verschlossen, kann nicht Mitleid fühlen!"
Wie das horte die Gemahlin Asans,
Sturzt' sie bleich, ben Boben schütternd, nieder,
Und die Geel' entstoh dem bangen Busen,
Als sie ihre Kinder vor sich fliehn sah.

# Die foone Dollmetferin.

Eine Morladifde Gefdichte.

Ueber Gravo fiel ber Bascha Mustaj, Und rings um die bohe Mauer sanken Biel von seinen Eveln. Als die Türken Abends nun im Hause bes Nitolo, Des Gebieters über Gravo assen, Baten sie um frisches Wasser. Niemand War ber Sprache kundig, als die schone Tochter des Nikolo, und zur Mutter Rief sie: liebe Mutter, auf die Juste! Frisches Wasser sodern diese Türken.

Stand die Mutter auf und brachte Baffer. Alle tranken, boch der Jungling Muza Trank nicht; bittend sprach er zu der Mutter: "Schle Frau, der himmel sen euch gunftig! Aber gebt, o gebt mir eure Tochter Jur getreuen Gattin." "Scherze nicht so, Spricht die Mutter, du des Bascha Krieger, Lang vermählet ist schon meine Tochter un Jikolo, an des stolzen Janko Messen. Er gab ihr von rother Seide Drei gar aus der Maassen schon Kleider,

<sup>\*</sup> Mus einem Manuscript bes Abts Lortis.

Und von feinem Golde drei Agraffen, Und drei Diamanten, also prachtig, Daß an ihrem Glanz man Abends speisen Und in Mitternacht, als war' es Mittag, Zehen Pferd' behufen konnte. Also Ift fur dich, o Krieger, nicht das Madchen.

Traurig saß auf dieses Wort der Jungling, Sprach nicht mehr und schloß die Nacht kein Auge, Und nach langer Nacht bei Lages Anbruch Sprang er auf, auf seine wadern Fusse, Ging zum Zelt des Bascha und mit tiesen Worten sprach er also: "hoher Bascha! Unter allen Schuen, die bein weites Land dir zollet, ist von himmeleschonheit hier ein Madchen, unser Sprache kundig, Tochter des Nikolo, herrn von Gravo."

Und der Bascha ließ den Grafen rufen, Sprach vertraulich zu ihm: "Ift es Wahrheit, Was die Rede saget? beine Tochter Sen so schon und lieblich aus der Maassen?" Wollteft du sie mir zur Gattin geben?"

Unverändert sprach der edle Bater: "Schon ift meine Tochter, hold und lieblich; Aber langst ist sie zur Braut vermählet. Zekulo, des stolzen Janko Neffe, Gab von rother Seide ihr drei Rleider, Und von feinem Golde drei Ugraffen, Und drei Diamanten."

Spricht der Bascha Freundlich: "Auf! wohlauf benn, Freund Nikolo, Lag bas schone Mabchen und ben Braut'gam Bu mir tommen , daß es fich entbede, Ben von beiden fie fich mable ?"

Mißmuth

Ueberfiel ben Grafen bei ber Rede.
Raum zu hause, sendet er ein weisses Blatt an Zekulo, des Boiwods Neffen: "Jüngling Zekulo, der Bascha sucht dir Deine schone Braut zu rauben. Gile! Komm zu meinem hofe und wir gehen Beibe zu dem Zelt des Bascha. Morgen Soll das Müdchen sagen, wen sie magle?"

Raum das Blatt gelesen, legt der Jüngling Auf sein allerschnellstes Roß den Sattel, Nimmt mit sich dreihundert der Basallen, Rommen noch den Abend spat zum Grafen. Raum vorbei die Nacht und Morgenanbruch, Geben Braut und Bräutigant zum Bascha, Treten vor ihn, und mit suffen Worten Spricht der Türke zu dem Mädchen: "Wähle, Schönes Mädchen, mit wem willt du ziehen? Ziehn mit Zekulo? wie? oder Sattin Eines Bascha heissen?"

Und das Madchen (Alfo hatt' die Mutter fie gelebret) Schnell erwiedert fie: "Auf grunem Grafe Will, o herr, ich lieber mit dir stehen, Als mit Zekulo auf rother Seide."

Bekulo im Born erhob die Stimme: "Ift bas deine Treue, beine Seele,
Die du mir bei beinem Gott geschworen!
Schnell, Untreue, gib die Goldgeschenke

Mir zurud und geh, zu wem du wollest. Recke aus die Hand." Betrogen reckte Sie sie aus, zu geben die Geschenke; Aber eine bose Schlange stach sie. Zekulo mit seinem scharfen Sabel Hieb ihr ab die rechte Hand der Untreu. Sprach zum Bascha: "Herr! es ist dein Gluck noch! Diese rechte Hand war mie gegeben, Nimm den Rest nun, jeder hat das Seine."

Anirschend rief der Bascha: "kubner Jungling, Und das wagst du hier in meinem Divan? Bist du tapfer wie du keck bist, Jungling, Aus, hinaus zum Zweikampf!" Und der Jungling Nahm mit Freuden an den Zweikampf. Beide Reiten mit Gefolge auf die Ebne; Doch das Schickfal war dem Bascha widrig, Und der Jungling mit dem scharfen Sabel, Spaltet Mann und Sattel. So gerieth dir Deine Untreu, schlechtbetrognes Madchen.

24

Gefang

noa

Milos Cobilich und Buto Brantowich.

Morladifd-

Schon zu schauen find die rothen Rosen In dem weissen Pallast des Lazaro: Welche sep die schönste und die liebste. Und die holdeste, kann niemand sagen.

Rosen finds nicht, find nicht rothe Rosen, Sind die schienen Tochter des Lazaro, Des Gebieters über Servjas Ebnen, Bon den alten Banen ihm vererbet.

Wohl vermablet hat er seine Tochter Bohl an große herren. Butoffava Gab er Milos Cobilich, und Mara Buto Brantowich; ein Czar, ber tapfre

<sup>\*</sup> Aus Sortis Osservazioni sopra l'isola Cherso ed Osero, Vonet. 1771. 40 nach feiner italianischen Hebersehung baselbst G. 162.

Bajazet bekam Miliza; aber Nicht so ferne ging zu ihrem Manne Belina, die Braut des edlen Feldherrn, Des Juria Szarnowich in Zenta. \*

Rurze Zeit war bin. Drei Schwestern tamen Ihre liebe Mutter'zu besuchen; Rur Miliza, die Czarin, tam nicht, Denn Ezar Bajager hatt's ihr verboten.

Alle gaben freundlich um die Wette Sich die ersten Gruffe; aber schleunig Glimmet 3wietracht unter ihnen, jede Fänget ihren Scherrn an zu loben In bem weisen Pallast des Lazgro.

Jelina begann zu ruhmen: "Fürstin, Ginen stolzern Mann hat feine Mutter Je gebohren, als meinen Juria." Brantowich Gemahlin: "Einen größern Mächtigern, berühmtern, als mein Nuto, hatte feine Mutter." Und die Gattin Cobilichs, die stolze Bukosava, Lachte laut und sprach zu ihren Schwestern: "Horet endlich auf, ihr armen Weiber!

Der Groffarst Lazarus ftand 1389; seine Lochter Mara ges bahr Muto Brantowich Georgen, den staatstlugen Kursten, welcher unter den mannichsaltigsten Glutswechseln Servien bis 1457, die in das ein und nounzigste Jahr seines Alteus heberrschiffat. II. nach Engel.

Prablet mir nicht mehr von eurem Pulo, Der an Rubme nur ein grwer speld ist, Lober mir nicht wehr Juria, der ja Weder groß ist, noch von großen Uhnen. Wer rühmt mit mir den edlen Milos, Von Neu-Pazar, der ein stolzer Krieger Selbst ist und von stolzer Krieger Blute Aus Erzegovina." Da entbrannte Die Gemahlin Auko's auf die Rede Ihrer Schwester, hub von Jorne trunken Ihren stolzen Arm und schlug die Schwester.

Leichte war der Schlag nur, aber Tropfen Bluts entflossen Bufossava's Nase; Auf die Fusse sprang die junge Gattin, Rehrte weinend heim zu ihrem Pallast, Rlagte schluchzend, weinend ihrem Milos. Also klagte sie mit leiser Stimme:

"D mein liebster herr, wenn du es wüßtest, Was die freche Brankowich geredt hat, Sagt, du senest nicht von edlem Blute, Noch daß je es deine Bater waren. Sepst ein kaules Aas, und faulen Aases Sen dein Ursprung. Ist so kühn, zu plaudern, Daß mit Buko, ihrem herrn, du dich In das Feld zu wagen, zu dem Zweikampf Nicht erkühnest, dem es sen ja deine Rechte schwach und krastlos." Ha, das stach ihm In der Seele. Auf die tapfern Füsse Sprang er zornig, sattelt schnell sein Roß ihm Aus zum Zweikamps, rief mit lauter Stimme

Bu fich Buto Brantowich: "Freund Buto Brantowich, wenn beiner Militer Chre Dir noch lieb ift, aus jum tapfern Zweitampf, Daß es nun erstheine, wer von beiden Sep der Starfre." Nichts war Buto übrig, Als sein Roß zum Zweitampf auch zu sattelw

Beide reiten, suchen eine Shee Die zum Streite gut ist, und nun rennen Sie mit Kriegeslanzen auf einander, Stossen mächtig zu; die Lanzen brechen Bohl in tausend Splitter. Und sie ziehen Ihre Cabel, wohl in tausend Stücken Fliegen durch die Luft die scharfen Sabel. Gehn mit mächt'gen Kolben auf einander, Und von der und jener springt der Knopf ab. Endlich bleibt das Glück auf Milos Seite, Er reißt Buso Brantowich vom Pferde, Strecket ihn zu Boden und spricht also;

Wohl nun, Buto Branfowich, nun ruhme, Prable nun zu andern, daß mit dir ich Reinen Zweikampf wage. Wenn ich wollte, Konnt' ich jezt dich tödten und dein Weib in Schwarzen Kleidern eine Wittwe sehen, Aber geh und lerne, kunftig nimmer Mehr zu prahlen.

Richt gar lange mabrets, Und die Birten fturzten ein in Servien. Sultan Amurath verheerte zornig Und verbramite Lind und Stätte. Michbers' Blieb Lazard nichts. Won alleit Geften Sammlet er fem Heer Und rufet zu fich Kato Brankowich und Arieger Milds.

Saffen alle an bet reichen Lafet (1993) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (199

· dark 255

D berühinte Banen, tapfre Grafen!
höret mich. Wir ruden morgen frühe Aus zur Schlacht der Türken. Erster Feldhere, Dem wir alle folgen, sen und Milos. Er ist tapfer nach dem Ruse üller, Vor ihm zittern Servier und Türken, Er sen erster Feldherr, nach ihm folge Vulo Brankowich, nach ihm der Zweite.

Hoher Jorn stieg auf in Buto's Seele: Denn sein Herz, es haßt den tapfern Milos. Auf die Seite ziehet er Lazaro, Redet leise zu ihm: "Lieber Bater, Weißest miche, daß du dein Heer zum Tode Hast versammlet: Mitos wird's verrathen. Er ist für die Türken; im Geheimen Würkt er treulos immer auf ihr Bestes."

Tief verstummt Lazaro, fizet schweigend In Gedanten. Und beim Abendmahle

Daringsum die Fahrer alle soffen,
Faßt er mit der Dandenen golonen Bechen,
Und spricht weinend alse: Eringen will ich S Nicht des Czars Gekundbeit, nicht des Kaifere; Meines undankbaren Schwiegerschnes Milos, der mich zu verrathen denket." —— Milos schwuzzihm bei den dichkten Gotte, Daß Verrath ihm nie ins Herz gekommen. Sprang voll Schmenz auf feine tapfern Fasse, Und vergoß da einen Strom von Thranen Vis um Mitternacht. Da hob er auf sich, Rief zu Mileisich, den Gatt vom himmel.

Morgen graute und der Stern bes Morgens Zeigt sein helles Antlig. Da legt Milos Rustung an sein Pferd und zu den Aurken! Spricht zu Sultans Wache: "führet schnell mich In das Zelt von eurem Czar; ich komme, Ihm das Heer von Servien und den König Lebend in die Hand zu geben."

Und es est juis

Glaubete die Bache Milos Worten, 19438 Führte ihn zum Sultan. Milos beuget 19438 Seine Knies auf die schwarze Erde, 2014 Ruft dem Ezar die Nechte und den Mantel; 20 Und ein Meffer hatt' er fertig, stach es 1944 Amurath in seine Brust. Der Stich ging Ihm ins Herz. Er zieht den Sabet, wuthet Schreklich unter Bascha's und Bisiren.

Aber endlich ward das Gluf ihm unhold, Fiel zerhakt in taufend Stuke nieder, Ueber seinen Sabel. Habe deffen Rechten Lohn dir, Buko du Berlaumder!

Siehe die schreckliche Geschichte bei Engel in seiner fleifigen Hilbrite Serviens S. 344. ff. Uebrigens können mir biese anz ziehenden slavisch ebalmatischen Bolfelieder nicht verlassen, ohne den zweiten Sheil von Appendint's Notizie di Raguse, eine hierüber besonders reiche Fundgrube (oder wenigstens Anleitung) zu empsehlen. II.

V

Das zweite Buch. Lieder aus dem Süd.

berbert Weste & Min. Bic u. Ausft. VIII.

- -.

.

ţ

٠,

. . .

.

٠,

,

;

′

;

,

Į,

# Lieb der Freiheit.\* Griechich.

Myrthenzweige follen mein Schwert umhallen, Bie's Armobius und Aristogiton Trugen, als sie die Tyrannei erlegten, Und die Freiheit Athenen wiederschenkten.

Bift, Armodius, Liebster! nicht gestorben. Auf der Seligen Inseln wohnst du, singen Dich vie Dichter, singen, daß held Achilles Und Tydides und Diomed da wohnen.

Mein groffer Schat ist Spieß und Schwert Und ein schoner Schild, der den Leib hebect; Damit kann ich pflügen und erndten, Auch lesen suffen Bein. Damit bin ich auch herr im hause, Und wer's nicht wagt, zu haben Spieß und Schwert, Und ein' schonen Schild, der den Leib bedett, Der falle mir strafs zu Fussen Mogul!

<sup>\*</sup> Die berühmte Stolie aus Athenaus L. 15. c. 15. Schon (wie bepbe folgende) in la Nauge's Abhanblung von den Liebern der alten Griechen. Hinter Hagedorns poet. Anleit. Th. III. 234, 240. überseht. Alldort ist auch Zybrias der Rretensers Kriegslied, welches ich für ein Spottlied auf helbenmässige Philister halte, und so übersehen wurde:

<sup>&</sup>quot; Schreibefehler etwa für Tybens; benn Diomed ift felber Tybibes (ber Tybens Sohn). M.

Myrthenzweige follen mein Schwert umhullen, Wie's Armobius und Ariftogiton Arugen, als fie, an Atheneus Feste, Den Tyrannen Ipparchus niederwarfen.

Euch, ihr Liebsten, ewiger Ruhm wird bleiben. Dir, Armodius und Aristogiton, Daß ihr einst den Tyrannen niedermarfet. Und die Freiheit dem Baterlande schenktet. Wan f ch. Gritalia.

D war' ich eine lichden Lei'e Bon weiffem Elfenbein, Und trugen schone Anaben mich Zum Tang in Libers Reihn!

Do'r war' ich schones groffes Gold Roch nicht im Feur geglüht. Und erüge mich ein schones Weib Won pichtigem Gemuth! ulus Leb um ray any celd LC C. Und Shast und Tedenheid), Parte artille Genich hat nat decent the Durchung te ar zeus geroch

(Die berahmte Stolie bes Aristoteles, beym Athenaus. L. 15. c. 16.)

> D Tugend, ichwer zu erringen Dem sterblichen Geschlecht, Des Lebens schönfte Belohnung, Jungfrau du!

Um beine Schone gingen Die Griechen freudig in Tob, Bestanden harte Gefahren Mit eiserm Muth.

Du gibft bem herzen Unsterbliche Frucht, Die suffer als Gold und Eltern ift, Und als der garte Schlaf.

Um beinetwillen hat herfules Und Leda's Shine so viel ertragen, Zeigten in Thaten 'Deine Macht, Und Lieb' um bich ging Selb Achill Und Mead\* ind Tobtenreich, Um beine fuffe Gestalt bat fich Atarne's Gaftfreund. Den Glanz ber Conne geraubet.

Unfterblichstinget ihn, ihn ben Thatenreithen, D Musen, Toditer bes Ruhms, So oft ihr preiset ben Gott verbundeter Tren Und vester Freundschaft Lohn!

<sup>\*</sup> Ajar.

Fermias, beiffen verttante Freundichaft mit Ariftoteles be tannt ift. MI.

# Hochzeitlieber.

Griedisch.

(Aus Brunts Analectis Vol. 1. p. 116.)

Konigin ber Gotter, Liebe! Und du Luft, ber Menschen Starte, Und bes Lebens Wächter, Symen! Euch befingen biese Tone, Euch besingen meine Lieder, Hymen und die Lieb' und Wollust.

Jungling siehe, sieh bein Madchen! Locke sie, daß sie nicht fliehe, Wie ein fortgescheuchtes Rebhun. Freund Entherens, o Stratokles, D Stratokles, Freund Myrillens, Schaue, schaue an dein Weibchen; Wie sie sie schon ist! wie sie glanzet! Ronigin von allen Blumen Ift die Rose und Myralla Königin von allen Mädchen. Wie die Sonne glanzt bein Brautbett. Lauter Myrthe blüht dein Garte.

Bandiger der Herzen, Amor? Der der Berge Gipfel benget, Komm von deiner Nymphen Spiele, Komm vom Spiel der Upprodite, Schan ich kniee dir zu Filsen, Sdre Klesbulus Wänsche, Und sey seiner Liebe günstig. Fragmente Grechtscher Lieber.

25th io. 115 15th 1189 5

Capbo.

(Mus Brunts Analect: Vol. 1. p. 56. 57.)

Ich konnmicht, siffe Mutter, Micht mein Gewebe weben. Mich qualt ein schöner Anabe, Die bbse Liebe qualt mich,

Der Mond ist schon hinunter, hinab die Siebensterne, Ift Mitternacht! — Die Stunde Borbei schon und ich Arme Bin noch gllein.

Nd, die Gliederlbsende bbfe Liebe qualt mich, Lieblichbitter finget der untrefbare Bogel, Liebster Artis, du warft mir einst fo sprode, Nur auf Andromeden bein Herz gerichtet.

D Maddenthum, v Maddenthum, Wo gehst bu hin von mir? Ich komm nicht mehr, ich komm nicht mehr, Ich komme nie zu dir. Rieblicher Abendftern, Alles bringft du, bringest Bein, Bringst Frend'(und Frinude. Bringst der Mutter ein Bubchen, Und was bringst du mir?

Romm, o Cypris, fomm mit beinem Bollen goldnen Reftarbecher, Reich' ihr biefen Golden Rhaben, Deinen Freunden und 'auch beinen.

Erstorben wirst du liegen, Und niemand wird bein denken, Miemand zu allen Zeiten: Denn nie hast du die Rosen Pieriens berühret. Unscheinbar wirst du mussen In Todes Wohnung geben, Und niemand wird dich ansehn Im Heer der dumkeln Schatten.

6.

# Hotein.

(Aus Catuli: einem Dichter ber zu verschönern weit leichter ift, als ihn zu aberfezen.)

### Chor ber Junglinge.

Auf! der Abend ist da! ihr Junglinge auf! am Olympus Hebt der lang ersehnete Stern sein funkelndes Haupt schon. Last das triefende Mahl! es ift Zeit! es ift Zeit! deun im Un wird

Rommen die Brant und foll der Hymenaus ertduen. Hymen o Hymenaus! Hymen komm Hymenaus.

### Madden.

Jungfraun, schauer ihr nicht bie Junglinge? Ihnen entgegen,

Auf! der Bote der Nacht, er schwingt die himmlische Fakel. Bahklith! sebet ihr nicht, wie fie fich zum Kampf schon riften:

Micht vergeblich ruften! der Sieg im Gesange wird ihr fen. Hymen v Hymenaus! Hymnen tomm Hymenaus.

### Junglinge.

Brider, es ift mes nicht fo leicht bie Palme verlieben! Seht, wie die Jungfrum bort nachfinnend suchen Gefange, Micht vergebens sinnen sie nach; fie suchen bas Schonste, Wohl das Schonste, da sie mit ganger Seele fich muben; Und wir schweisen umber, bas Ohr, die Seele getheilet.

Billig fiegen fie benn: benn Sieg will Mube! Boblauf noch Iht ihr Bruber, o ruft zum Gefang' bie Seele zusammen. Sie beginnen im Nu; im Nu foll Antwort ertonen. Hymen Dymenaus! Hymen, komm hymenaus.

## Mad den.

Hefperus, blite am himmel wohl Ein graufamer Gestirn, als

Du, der Mutterarmen vermag die blühende Tochter Zu entreiffen, sie loszureissen dem Arm, der sie sesthält Und dem brennenden Jungling' ein keufches Madchen zu geben. Feind' in eroberter Stadt, was konnen sie harter beginnen? Hymen v Hymenaus.

## Junglinge.

Du, def Flamme den Bund der treuen Liebe nun fest unbeft, Anupft bas Band, bas Manner, bas Cleen gefchlungen und eh nicht

Buziehn konnten, bis bein segnendes Auge darauf blikt. Abnnen Gotter uns mehr verleihr als die glukliche Stunde? Homen o Somenfaus! Somen komm Somenaus.

### Dabden.

Heggeraubet, der Rauber, dem jede Wache vergebens Auret, der die Diebe verhirgt und wenn er mit anderm Namen" wiedererscheint, die er barg, nun selber enthillet.

### Innglinge.

Had seinerns, bore fie nicht: sie singen gedichtete Klagen Bad sie schelten, es ist, was still ihr Herz sich ersehnet. Homen o Hymenaus? Hymen komm Hymenaus.

115(2).

<sup>..</sup> Mis Morgenflorn.

#### Måbden.

Wie die Blum' im minjauften. Gatten berschwiegen beranbisht,

Nicht vom weibenden Jahn, von keinem Pfluge verwundet, Auferzogen von Regenting Sonne, von schmeichelnden Lufichen Sanft gewebet; es munfchen sie Madbyr, es munschen

Aber kaum ift fie getnielt vom garteften Finger, 20ch, denn wunfchen fie Rnaben nicht mehr, nicht wulte fchen fie Madchen.

So die Jungfrau: Bilhet fie noch, die Liebe der Ihren Unberahret; so hald sie finkt die gartliche Blume, Ach, denn lieben sie Anaben nicht mehr, nicht lieben sie Mabden.

# 3 Junglinge.

Wie im nackten Felde die Rebe sinket zu Boben, hebt sich nimmer, erzieht nicht Gine frohliche Traube, Bis sich Wipfel und Wurzel im dunkeln Staube verschlingen; Nicht der Landmann achtet der Armen, der weidende Stier nicht, Aber windet sie sich empor den gattenden Ulmbanm, Achtet hoch sie der Landmann, boch der weidende Stier auch, So die Jungfrau; altet sie bo' im Hause vermählet, Achter boch sie der Maun, es achten hoch sie die Eltern, Inngfrau, sträube dich nicht. Mit solchen Manne zu ftreiten

Ift nicht billig, ibm gab dich ber Bater, ibm gab mit dem Bater Dich die liebende Mutter, und du must beiden gehorchen. Deiner Jugend Blume, du bentst, sie ist dein, sie ist nicht bein Gang; ist beines Batets, ist beiner Mutter; der britte Theil gehoret dir nur, und du willt zweien entgegen , Streiten? sie geben dich mit der Morgengsbe dem Cibam. Symensus! hymen fomm Dymensus.

Un bie Jungfran Maria. Cin sicilianifdes Schifferlieb.



<sup>•</sup> Mis schuste Probe italianschet Bottolieber, fiebe bier fart viv. Ler, bas sicilianische Schifferlieb mit seiner einsachen santen Mea Lodie im Original und in einer biezu sangbaren Uebensehung.



D bn Seilige, Dochbenedeiete, Suffe Mutter ber Liebe. Arbsterin im Leiben, Quelle der Freuden, Hilf une, Maria! 8;

## Ein ficilianisches Liebchen.

(Mus ben Poesie Siciliane dell' Abbate Giovanni Meli. T. I. p. 159.)

Sage, fag', o kleine Biene, Bohin eilft bu fchon fo fruhe? Roch auf keinem Gipfel taget Nur ein Strahl der Morgenrothe,

Allenthalben auf den Wiesen Bietert noch der Nachtthau funkeind ; Mimm in Acht dich, daß er deinen Goldnen Flugelchen nicht schabe.

Sieh, die Blumchen alle schlummern Noch in ihren grunen Anospen, Schließen noch die Kopfchen traumend Dicht an ihre Feberbettchen.

Doch du schlägst so rasch die Flügel! Eitest emfig beines Weges! Sage, sage mir, o Bienchen, Wohin gilte? Mohin so frühe?

Suchft du Honig? Wenn nichts anders, So laß ruben beine Flügel, Ich will dir ein Dertchen zeigen, Wo du immer Honig findest, berbers Werte 1, 166n, Lit, u. Kunst, VIII, Rennest bu nicht meine Nice? Nice mit ben schonen Augen, Ihre Lippen hauchen fuffe Guffigkeiten unerschopflich.

Auf ber schöngefarbten Lippe Meiner einzig = Hochgeliebten, Da ift Honig! Auserlesner! Da, o Bienchen, sauge, fauge! 9,

### Die Gorge

Italianifc.

(Rime oneste de migliori poeti. Bergeme 1750, Vol. 2, p. 264. Bon Forteguerri.)

Freunde, barum follt' ich forgen, Unter welchem Dach ich lebe? Wenn ich drunter nur verborgen, Froh und frei und gluklich lebe; Und ums ungewiffe Morgen Nicht in Furcht und Hoffen schwebe —

Chor. Das find Schätze! auf ben Wogen Rommen fie nicht angezogen.

Benn ich aus bem Fluffe trinke Spiegelhelles, reines Waffer, Und babei mich gludlich bunke, Und wie jener reiche Praffer, Nicht in goldnen Ketten binke, Um ein Tropfchen Rebenwaffer —

Chor. Freunde, traut nicht leerem Schimmer, Goldne Retten druden immer. Schon ift's, hohes Herz zu fühlen, Rampfen tonnen mit bem Glude, Dft ben Sieg ihm abzuzielen, Rimmer weichen ihm zurude, Durch die Dornen fort sich wühlen, Auf zum freien Sonnenblice!

Chor. Freunde, nie dem Glud fich bengen, Seiffet, ju ben Gottern fteigen.

Aber, anch bas Glad besteget, hat noch niemand überwunden, Der sich unter Amorn schmieget. Denn hat Ruhe je gefunden, Wer bem Thor ju Jussen lieget, Der nur lohnen kann mit Bunden?

Chor. Blinder Anabe, feine Blinden Lohnet et mit Ren and Binben.

IO.

Das Lived ber Hoffnung.

(Aus Jagemanns Anthol. Ital. Vol. 2, p. 418.)

Henn dem Urmen alles fehlet, Alles weicht, ihn alles qualet, Du, o hoffnung, labeft ibn.

Alles mag das Gluck uns rauben, Freunde, Freuden, Wurde, Gut; Nur umsonst ist Gluckes Schnauben Wenn uns hoffnung gutlich thut. Hoffnung, Hoffnung, immer grun! Wenn dem Armen alles fehlet, Alles weicht, ihn alles qualet, Ou, o hoffnung, trostest ihn.

Benn die Meereswogen brullen, Singet der Sirenen Schaar; Hoffnung kann die Fluthen stillen, Führt den Schiffer durch Gefahr. Hoffnung, Hoffnung u. f. w. Du, v Hoffnung, leitest ihn.

Dir, o fuffe hoffnung, faet Froh der Landmann feine Saat: Trauet bir und frohlich mabet Was er bir vertrauet hat. Hoffnung, Hoffnung u. f.

Jener , der das Reich verlobren, Diefer in den Fesseln hier, Der , zum Stlaven nur gebohren, Alle , Alle fingen dir: Hoffnung , Hoffnung u. f.

Ift bes Lebens Baum verdorret, Bill die letzte Bluthe fliehn! Tritst du. Trofterin, zum Kranken, Zeigst ihm noch die Burzel grun. Hoffnung, Hoffnung u.

In Berzweiflung, im Gefechte, Benn ichon alles weicht und fallt; Stehst du an des Edlen Rechte, Binkest ihm in andre Welt. Hoffnung, Hoffnung u. f.

#### II.

# Frühlingslieb.

(Bon Chiabrera. S. Jagemanns Anthol, Vol. 2. p. 475.)

Der Schnee zerschmilzt, der Frühling kommt Mit seiner Blumen Schaar, Und Busch und Baum ist jung und grun, Und blübend wie er war. Von Bergen rauscht der Strom nicht mehr, Mit wilder Fluthen Fall; In seinen Ufern murmelt er, Ein schleichender Arpstall.

Db Ewigkeit hienieben sen?

Beigt Jahr: und Tageslauf;
Die Sonne, die jest niedergeht,

Geht morgen wieder auf.

Was steiget, fällt; in kurzer Frisk

Kommt wieder auf, was fällt;

Der Mensch, der einmal drunten ist,

Sieht nimmermehr die Welt.

Und was fein Gut hienieben fen, Ift, ber's ihm fichern kann? Schnitt Lachefis nicht heute ab, Was Klotho geftern fpann? D Elend, o Gebrechlichkeit, Auf Tand und Rebel baun! Des Todes zu gewiffen Streich Im Ungewiffen traun!

Mur Traum, nur Traumgludseligkeit Ift nieden unfer Theil!
Muh' ift das Leben, ach! und fleucht Wie ein verschoffner Pfeil.
Des simmels Wohnungen, o ihr;
Wein ew'ges Baterland,
Ein matter Fremdling auf der Welt,
Stred' ich nach euch die hand.

Wer leiht mir Flügel? ach! wer gibt Ju schwingen mich von hier, Dem franken Geiste neuen Muth, Und neue Krafte mir?
Wohlan, kein Erdgedanke mehr Keim' auf in dir, o Herz!
Beit ift's, aufs Beste nun zu schaun, Ju benken himmelwarts.

12.

# Die Herrlichkeit Granada's. Spanisch.

Ein Gefprach Ronig Juane und Abenamare.

(Mus der Hist. de las guerras civiles p. 18. — Die spanischen Romanzen find die simpelsten, altesten und überhaupt ber Ursprung aller Romanzen.)

> Abenamar, Abenamar! Mohr aus biefem Mohrenlande, Jener Tag, ber bich gebohren, Hatte schine groffe Zeichen:

Un ihm ftand das Meer in Ruhe, Und ber Mond, er war im Bachfen; Mohr, wer unter folchen Zeichen Ward gebohren, muß nicht lugen.

Drauf erwiederte der Mohr ihm: (Bohl vernimm es, was er fagte!) Rein, Sennor, ich luge dir nicht, Ob es mir das Leben kofte.

Denn ich bin Sohn eines Mohren, Und einer gefangnen Christin; Und noch war ich Kind und Knabe, Als die Mutter oft mir sagte: Lugen, Sohn, bas mußt bu nimmer ! Lugen, Sohn, ift niebertrachtig. Um beswillen frage, Konig, Und ich will bir Wahrheit reben.

"Sabe Dank, Mohr Abeuamar, Daß du also höflich redest. Bas find bas fur hohe Schlöffer; Die bort stehn und wiederglangen ?"

Dieß, Sennor, ist der Alhambra, \* Und die andre die Mesquita; Jenes find die Alijares, Bundernswurdig aufgeführet.

Und der Mohr, der auf fie führte, hatte Tags hundert Dublonen, Aber wenn er nicht am Bau war, Mußt' er Tages hundert zahlen.

Jenes ist ber Gen'ralise, \*\*
Ist ein Garte sonder Gleichen.
Diese Thurme sind Bermejas,
Sind ein Schloß von grosser Beste.

Da erwiedert Konig Juan: (Wohl vernimm es, was er fagte!) Wenn du es, Granada, wolltest,

Das Schloß der mohrischen Könige. S. Pluers Reisebeschr., Ebelings Ausg. S. 322 u. f. Mesquita, die königliche Moschee.

<sup>\*\*</sup> Ein Lufthaus und Garten.

Mollt' ich mich mit bir vermahlen, Gabe bir gur Morgengabe Mein Cordova und Sevilla.

"Bin vermahlet, Ronig Juan, Bin vermahlt und bin nicht Wittwe; Mein Gemahl der Mohrenkbnig, Liebt mich, als fein groffes Gut."

13.

## Abenamars unglutliche Liebe.

Spanisch.

(Ans bet Hist, de las guerrat civiles,)

In ben Garten Almeria Lieget ba Mohr Abenamar, Sein Geficht gefehrt zum Palaft Seiner Mohrin Galiana.

Statt bes Kiffens fein Albornos, Seine Tartiche ftatt bes Teppichs, Seine Lange langs dem Boden; Biel ift's, daß fo liegt die Lanze.

Um ben Sattelknopf geworfen Sangt ber Zanm; binangeschlungen Mit ber Trense zwischen zweien Einden geht sein Pferd und grafet.

Er betrachtet eine blub'nde Mandel: traurig hangt die Bluthe, Ift versengt vom scharfen Nordwind, Der die Bluthen alle tobtet. 14.

# Baid and Baida. Spanish.

(Aus ber Flist, de las guerras civiles de Granada. Diese und bie folgenden Romangen find gewisser Maaffe Fortsehung Einer Geschichte.)

Durch bie Straffe seiner Dame Bandelt Zaid auf und nieder, harrend, daß die Stunde komme, Endlich kamme, fie zu sprechen.

Und schon geht der Mohr verzweifelnd, Da es sich so lange zogert, Denket: nur von ihr Gin Anblick Wird all' meine Flammen kuhlen. —

Und da fieht er fie! Um Jenfter Aritt hervor fie, wie die Sonne Aufgeht in dem Ungewitter, Wie der. Mond im Dunkel aufgeht.

Leise tritt ihr Baib naher: Ma mit dir, schone Mohrin! Ift es mahr, was meine Pagen, Deine Dienerinnen sagen? Sagen: Du willt mich verlaffen, Bolleft einem schnoben Mohren, Der von beines Naters Gutern Kaum noch ankam, dich vermählen?

Ift es mahr, o schönfte Zaiba? Sage mir es, tausche mich nicht, Wolle mir es nicht verhehlen, Was so laut ja alle wissen!

Tiefgebeugt erwiedert Zaiba: Ja, mein Guter, es ift, Zeit nun, Daß sich bein' und meine Freundschaft Trenne, weil es alle wissen.

Um und an bin ich verlohren, Benn die Sache weiter fortgeht, Alla weiß, wie es mich schmerzet, Wie's mich druder, dich zu laffen.

Du weißt wohl, wie ich bich liebte, Troz bes Widerspruchs der Meinen, Weißt, was ich mit meiner Mutter Fur Verdruß und Kummer hatte,

Wenn ich bich ju Nacht erharrte, Sarrte, bich noch fpat zu feben; Dies auf Einmal mir zu enden, Wollen fie jegt — mich vermablen.

Bald wird eine andre Dame, Schon und artig, dein fenn, Zaib, Die bich liebet, die bu liebeft, Beil du es verdienft, o Zaid.

Tiefgebeugt der Mohr erwiedert, hingebrudt von taufend Kummer: "Nicht versteh" ich's, schone Zaida, Wie du mit mir also handelft ?

Richt verfteh' ich's, wie du alfo Bechfelft meine treue Liebe? Einem haßlich schlechten Mohren, Der so groffen Guts nicht werth ift.

Warft bu's, die auf diefer Stelle 3u mir fprach, noch jenen Abend? "Dein bin ich, bein bin ich ewig! Dein, o bu mein Lebeu, Zaid!"

15.

# Zaida an Zaid. Spanisch

Hoch micht mehr durch meine Straffe, Sprich nicht mehr mit meinen Weibern, Noch mit meinen Stlaven sprich mehr!

Frage nicht mehr, was ich mache? Noch wer komm', mich zu besuchen? Welche Feste mich ergbzen? Welche Farben mir gefallen?

Gnug an ber, bie beinetwegen Jezo meine Bangen farbet! Daß ich einen Mohren fannte, Der fo wenig weiß zu leben. —

Ich gefteh' es, du bift tapfer, Spalteft, trenneft, reiffest nieder, Saft der Christen mehr erleget, Als Blutstropfen in dir flieffen!

Bift ein wackrer schoner Reuter, Tanzest, singest, spielest lieblich, Bist so fein, so wohlerzogen, Wie man sich es nur kann benten; Weiß und itel, doß nichts darüber! Stammest von berthimten Ahnen, Bist die Krone ftete im Streite, Bist die Zier in Scherz und Spielen!

Biel verlier' ich mit; bir, Baid! Bie ich viel mit bir gewann, Und — marft du nur ftumm gebohren, Bar' es bich zu lieben möglich.

Aber um des Einen willen, Muß ich, Zaid, dich verlieren, Da, Berschwender deiner Seele, Du dir selbst dein Gluck ja raubest.

Denn in Reben bich zu gahmen, Dhate es ja wahrlich Noth, dir und bie Bruft ein Schloß zu sezen, Muf die Lippen einen Kadi.

Diel vermogen bei ben Damen Tapfre Manner Deinesgleichen; Denn fie lieben tapfre Manner, Die zerftreuen, haun und fpalten.

Aber turz und gut, Freund Zaid, Benn von folchen Gunfterweisen Du bir etwa Lafel giebest; Rath ich bir: genieß und schreige!

Rofflich wars, was du genoffeft, Gliddlich warest du, o Zaid, Wiftest du, dir zu erhalten, Was du zu gewinnen wußtest. Sorbers Werte 4. 1660n. Mt. u. Kunft, VIII.

Aber warest bu body neulich Raum heraus ans Tarfes Garten, Als bu ja von beinem Unglud Und von meinem so berebt warft!

Einem miggeschaffnen Mohren Beigteft bu, ich weißi, ee; jene Flechte, die von meinen haaren Ich bir auf ben Turban stedte.

Nicht verlang' ich fie zurude, Noch, bag bu das Nichts bebalteft; Aber wiffe, Mobr! Du haft fie Jezt zum Zeichen meiner Ungunft!

Auch hab' ich es wohl erfahren, Wie du ihn für jene Lugen, Lügen, die für Wahrheit gelten, Nun herausgefobert habeft.

Bahrlich, ein fo narrifch Unglud Dacht mich lachen wiber Billen, Bahreft felbft nicht bein Gebeimniß; Und ein anbrer foll es mahren?

Ich will nichts entschuldigt beren; Nochmals will ich dir nur melben, Daß du jezt zum leztenmale Mich hier fiehft, und ich bich spreche.

Alfo bie verschamte Mohrin Sprach jum folgen Bencerrajen; Sprach noch, da fie weg fich manbte: "Wer's fo macht, wird fo gelohnet!" Zaiban Zaibe.
Spenisch.

Schone Zaida meiner Augen! Meiner Seele schone Zaida! Du, die schonfte der Mobrinnen, Und vor allen Undautbare.

Du, aus beren ichbnen haaren Imor taufend Reze stricket, Drinn fich, blind von beinem Unschaun, Taufend freie Seelen fangen!

Welche Luft empfandst du, Stolze, Dich mir also zu verändern! Beift, wie sehr ich dich anbete, Und begegnest mir nun also!

Ach wie übel, suffe Feindin, Lohnst du meine treue Liebe! Da statt Gegenliebe du mir Unbestand und Undank giebest.

Wie so schnell find fie entflogen Deine Borte, beine Schmare! Gnug, baß es die beine waren, Nahmen Flugel fie und flogen. Dente, wie an jenem Tage Du mir tausend Liebeszeichen, Ach so garte Beichen gabeft, Daß so gart sie welten mußten.

Dent, o bente, wenn dir, Zaiba, Dies Erinnern jest inicht mibert, Welch Bergmigen du empfandeft, Wenn ich beinen Pallaft umgog.

Wenn am Tage auf ben Puntt ichnell Du hin an bas Fenster hupftest, Dber Nachts bich auf bem Balton, Dich am Gitter fprechen lieffest.

Wenn ich ausblieb, ober faumte, Welche Gifersucht dich brannte; Aber nun, wie bift bu anders! Beiffeft mich, an hof zu geben.

Beiffest mich, bich nie gu feben, Rie dir Briefe mehr gu schreiben, Dir, der einft so lieb fie waren, Und nun Unluft dir erregen.

Ud, v Zaiba, beine Liebe, Deine Gunft und fuffen Worte Saben fich mir falfch entbedet, Saben bich mir falfch erwiefen.

Rurg, bu bift ein Beib, o Zaida, Mur geneigt jum Unbeftande, Beteft an, was bich vergiffet, Und vergiffft, was bich anbetet. Aber haffe mich, o Zaiba, Dir in Nichts zu gleichen, will ich, Bareft bu von hartem Gife, Mehr nur meine Flamme nahren.

Bill dir beine Untreu lohnen Mit viel taufend Liebedangften, Denn, o Zaida, mahre Liebe Bird fehr fpat nur unbeftandig.

Zaiba's traurige Dochzeit.
Spanifo.

Auf ging icon ber Stern bes Abends, Und bie Sonne ging barmieber, Und bie Racht, bes Tages Feindin, Kam mit ihrem ichwarzen Mantel:

Da ging aus mit ihr ein tapfrer Mohr, ber glich dem Rodomonte, Aus Sidonja ging er zornig, Eilt die Beja\* hin nach Xeres.

Boll Berzweiflung er ba eilet: Denn, troz feines eblen Stammes, hat ihn feine Braut verlaffen, Beil er ihr zu arm geduntet.

Und in dieser Nacht vermahlet Sie sich einem schlechten Mohren, Weil er reich und in Sevilla War Alcajde von Alcajar.

<sup>\*</sup> Die Beja ist eine ber hochsten Gegenden Andalusiens, ben Arabern eines ber vier irbischen Paradicse. M.

Schwere Seufzer aus bem Serzen Thut er, über folch ein Unrecht: .... Daß ringsum die Beja tonet, Und die Echo mit ihm klaget:

Zaide fprich, o du, ergrimmter Als das Weer, dus Schiffe schlinget! Harter du und nuerbitzlich, Wie des Felsens Eingeweide.

Wie? Grausame, kaunst du dulden, ; Nach so viel erzeigter Liebe, Daß mit Mandern, Die jo mein find, Sich ein Fremder bamit gieret?

Du verläffest einen Armen, Der wohl reich ift, und erwählest Einen Reichen, ba, wie burftig! Benn bu Seelenreichthum tenntest.

Dag im Bette bu ihm Edel, Ihm am Clich Berbruß erwedeft, Daß zu Nacht bu feinen Schummer, Tages teine Rube tenneft.

Dag bei Tangen und bei Festeng Rio bu beine Farben sebest! 318 Richt den Schleier, den du nahtest, 320 Nicht den Ermel, ben du ftickest.

Daß er ben von feiner Buhle, Und mir ihres Ramand Juge," Dir vor Augen trag', in Spielen Dir auth zuzuschaun nicht gonne

Nicht an Fenfter, nicht an Pforte; Damit hich's uur tiefer schmerze. Und so haß ihn bis jum Tode,

Ober liebst du ihn, so mussest 19 1915
Pldzlich du ihn todt erblicken, —
Das ist doch wohl alles Ungluck,
So dir Manner wunschen können.
Das, geb Alla, mill bich treffen,
Stracks wenn bu die Hand ihm teichest.

Mit ben Flüchen, mit ben Schwaren, Kam er Mitternachtenufacht Teres. (1912) Fand ben Pallaft iberbodet (1912) Mit Geschrei und hallen Lichteng. und 1933

 Dicht gerabe vor ben Braut'gam Sezte Gazul fich in Bugel. Machtig fließ er feine Lange, Stieß bie Bruft ihm burch und burch.

Und der Plaz wird voller Aufruhr, Und der Mohr zieht seinen Sabel, Bahnet Weg sich hin durch alle, Kehrt nach Medina zurück.

> ស្ថិតស្រី ក្រុមប្រឹក្សា មិននេះ បើក្រុមប្រឹ ស្ថិតស្ថិត ស្ថិត ជាជាជា នេះ ក្រុមប្រឹក្សា ស្រឹកស្រី ស្រឹក្សា ស្រឹក្សា ស្រឹកស្រឹក ស្រឹកស្រី ស្រឹកស្រី ស្រឹកស្រឹកស្រឹក ស

The second of th

Cathrian Communication (1994) Some Communication (1994) Some Communication (1994)

The first of the second state of the second second

### Sasul und Lindaraja. Svanisco.

(Ans ber Hist. de las guerr. civil. de Grangda. p. 534. Eigents lich wird in Lindaraja, wie unten in Belindaja, bas j wie ch ausgesprochen.)

Durch die Straffe zu Sankt Lucar Rommt heran der tapfre Gaful, Prachtig, ichbngeschmudt in weiffer, Biolet = und gruner Farbe.

Muthig will er ab jest reifen Bum Turnierfest, bas in Gelves Der Alcaibe gibt zur Feier, Als ein Friedensfest bes Landes.

Er liebt eine Beneeraja, Ueberbliebne jener helden, \* Die die Zegris und Gomeles Einft verriethen in Granada.

Sie zum Abicbied noch zu fprechen, Wendet er wohl taufendmale Auf und ab, bringt mit den Augen Durch die gludlichlieben Bande.

Der Ronige Abencerregas?

1 1

Endlich, nach ber jahreslangen Stunde feiner rafchen hoffmung," Tritt hervor fie auf ben Bulcon, Seine fange Stunde furzelly.

Er halt an fein Roff, und last es, Da ihm aufgeht feine Soine, Riederknien in feinem Namen, Und vor ihr die Erbe tuffen.

Mit geftorter Stimme fpricht er: "Schonfte, nun kann meiner Reise Trauriges auch nichts begegnen, Da ich beinen fiffen Blick feb.

Pflichten nur und Anderwanbte Biebn borthin mich, ohne Geele. Mein Undenken bleibt gurud bir, Db bu auch an mich noch benteft?

Schonfte, glb mir benn ein Dentmal, Richt, buß es mich bein etinnte, Rur, baß es mit bir mich fcmude, Schuze, leit' und mache muthig.

Aber Lindaraja brennet, Eifersuchtig bis jum Tobe, Daß in Geres eine Zaida, Neben ihr sie Gaful tiebe.

Das er'in ben Lob fie liebe, hat erfabren Lindaraja, Und antwortet Gaful alfo:

<sup>&</sup>quot; Beres,

Bent sich's im Turnier jest füget, Wie, es meine Arust dir wünschet Und die deine es verdienet, So wirst du, so stols wie immer, Nach Lucar nicht wiederkehren, Nicht por Augen, die dich liehen, Noch vor Augen, die dich abschaun,

Ja gefall's dem großen Alla, Daß im Spiele beine Feinde Auf dich ziehn geheime Lanzen, Und du fallest, wie du lügest;

Und daß, unterm Oberkleide, Pangerhembe fie beschügen, Daß, menn bu nach Rache durfteft, Du fie juchft und dach nicht findeft,

Deine Freunde Dich verlaffen, n. Deine Feinde bich gertreten, Du auf ihren, Schultern ausgehft, Wie du für die Dame eintratft.

Mud baß, statt bich zu beweinen, Die bu liebst und bie bu tauscheft, Beibe bir mit Fluchen beifiehn, Und sich freuen beines Tobes."

Gaful meinet, daß fienscherze, (Wie die Unschuld pflegt zu meinen) Bebt empor fich in den Pagelng. Ihre schone hand zu langene

"Lugner, o Sennora, fpricht er, Ift ber Mohr, ber mich verlaumbet. Auf ihn 'alle biefe Fluche, Ihn ju lohnen, mich ju rachen !

Meine Seele haßet Zaiba, Reuig, daß ich je fie liebte; Fluch auf alle jene Jahre! Da ich ihr (mein Unglick!) diente.

Sie hat mich um einen Mohren, Reich an armem Gut, verlaffen." — Da das Lindaraja horet, Kann fie es nicht länger ausstehn,

Und in selbem Augenblide Rommt ber Page mit ben Roffen, Führet sie, geschmidt mit Febern Und wit anderm Schmud bes Festes;

Aber Gasul faßt die Lanze, Fasset sie mit starter Rechte, Splittert sie in tausend Stude Gegen die geliebten Wande.

Und befiehlt, baß seinen Roffen Gleich ber Schmud gewechselt werbe, Statt ber grunen Febern falbe. Falb' hineinzuziehn nach Gelves.

Ĭ9.

#### Sagnt und Zaiba.

Spanisch.

(Mus ber Hist, de las guerr, civil. de Granada, p. 538.)

Reich gezieret mit Gefchenken Seiner schonen Lindaraja Reifet ab ber tapfre Gazul, Gebt nach Gelves jum Turniere.

Mit sich führet er vier Pferde, Reich bedeckt mit goldnen Decken, Wo sich tausendmal der Name Benceraja schlingt in Golde.

Biolet und weiß und blaulich Sind des Mobren Ritterfleider: Gleichgefarbt die Feberbusche, und die Borberfeber rothlich.

Alles thitlich theures Stidwerk Feinen Golbes, feinen Silbers; Gold gefezt aufs Biolette, Auf das Rothe Silberschmelzen.

Und sein Sinnbild war ein Wilber Mitten da auf seiner Tartsche, Der zerreißet einen Lowen, Und debei die Ehreninschrift, Die bie edlen Bencerajen, Sie bie Bluthe von Granada, Alle führten, jeder faunte, Jeber ehrete und liebte,

Die nun fuhrt ber tapfre Gazul Auch ans Liebe feiner Dame, Die auch eine Benceraja Jest er über alles liebet.

So gerifiet trat ber tapfre Gazul auf den Plaz von Gelves, Führet einen Zug von dreifig, Alle gleich und fchon gekleidet.

Wer fie schanet, ber bewundert, Alle führen gleiches Sinnbild, Gleiche Insthrift, nur ber Gine Gazul führt Die seine sonders.

Unterm Schaff der hellen Zinken Fänget an bas Lanzenwerfen, Wird so warm und so verwirret, Daß es eine Schlacht erstheinet.

Aber Gazuls tapfre Rotte Tragt in allem Dant und Ehre. Reine Lanze schleudert Gazul, Die nicht eine Tartiche treffe.

Bon Balcomen und von Fenftern Schauen zu die Mohrendamen. Unter ihnen auch die fcone Mohrin Zaida, die aus Xeres; Aber jezo falb gelleibet, Falb um ihret Trauer willen : Denn ihr hat ber tapfre Gazul Ihren Brautigam' getobter.

Wohl erkennt fie ihren Gagul, ? Rennet ihn am Wurf der Lange, Denket an verflogne Zeiten, Da einst Gazul ihr noch biente,

Und fie ihn fo übel ansah, So undankbar feinem Dienste! Und je starter er fie-liebte, Immer nur noch undankbarer.

Diefes frankt fie jezt im herzen Schmerzlich, finkt in Ohnmacht nieber; Endlich ba fie wieber zu fich Kommet, spricht ihr Madchen alfo:

"Edles Fraulein, mas, mas ift bir? Bas bedeutet biese Ohnmacht?" Baiba mit gebrochner Stimme Krank und traurig ihr erwiedert:

Rennst bu benn nicht jenen Mohren, Der jest eben feine Lanze hebet? Gazul ift fein Name, Und fein Ruhm ift allenthalben.

Seche Jahr' hat er mir gedienet, Und ich lohnt ihn fo undantbar. Meinen Braut'gam mir getobtet, Und auch bas hab' ich verschuldet.

der Mittere e toder Bie. u. Rurch. WILL

Und ich lieb' ibn mit dem Allen, halt ibn tief in meiner Seele. Glüdlich, als er mich noch liebte, Aber jest bin ich ihm nichts mehr.

Er liebt eine Bencerraja, Und ich lebe ihm verachtet. — Alfo flagte fie, indeffen Ging bas Spiel und Fest ju Ende.

## Der Brantkranz. Spanisch.

(And ber Hist, de las guerr, civil, de Granada. p. 541.)

Doll von Ruhm und Siegeszeichen, Mehr als Mars es je gewesen, War der eble tapfre Gazul Nun aus Gelves heimgekehret.

Wohl empfind ihn in Sankt Lucar. Lindaraja, seine Dame, Die ihn v wie zärtlich liebet, Und nicht minder liebt er fie.

Beibe nun allein zusammen In bes Blumengartens Bluthe, Bechseln fie ber Liebe Pfander, Jebes fuhlet, wen es liebt.

Lindaraja hat aus garter Reigung einen Krang geflochten, Schon von Relfen und von Rofen, Und von auserwählten Burgen.

Sat ihn rings umftedt mit Beilchen, Die die Blumlein find der Liebe, Und so fest sie ihrem Gazul Auf bas Saupt den Kranz und ruhmet: "Nimmer war doch Ganymedes Schon wie du von Angesichte, Benn dich Jupiter jezt sahe, Führet' er dich mit sich fort."

Gazul freudig fie umarmend Spricht mit Lachen : meine Liebe, Schon wie ba war wahrlich jeue Griechin nicht, die Paris raubte,

Um die Troja ging verlohren, Um die Alles ftand in Flammen: Schon, wie du, war jene nimmer, Du die Siegerin des Amors.

"Menn ich denn fo fcbn dir fcheine, Gazul, laß uns uns vermablen! haft mir ja bein Wort gegeben, Mein Gemahl zu werben, Gazul."

Mohl, v mohl, fpricht Gagul, las uns! Denn babei bin ich Gewinner. Und fo feiren fie mir Freude Hochzeitfest und werden Christen. Seen die Kregenomete konte Sein die uift zun Bioten Streife i Web um mein Abronols

#### 21.

thut versannlet, frach ein ylla. König. **do** best und ofreiln. **B** cherza bait de ar e genaten L Lere es wer bodinschi zum Kreger. Later er wer boen eine Creaner

(S. Hist. de las guerr. Civil, p. 462., meb Cancion., de Romances).

"Last and ment that Court

Briefe waren, ihm gekommen Sein Aljama sen verlohrenze Warf die Briefe an den Boben an die Todter' ihn; der sie ihm brachtes "Weh um mein Aljama Will

Stieg hinab von feinem Maulthier, Stieg hinauf fein Roß und ritte Jum Alhambra, ließ trommeten, Ließ bie Silberginken tonen.
2Beh um mein Aljama!

Dag edialle Mobien hotten in 1876.
Auf der Bega vont Granavan in 1886.
Alle Mobren, ivie es horten paul de 1888.
Sammlen fich zu hellen haufen 2008.

Denn bie Rriegstrommete tonet, Denn fie ruft zum blutgen Streite. "Weh um mein Aljama!"

Und versammlet, sprach ein Alter, König, bu hoft und gerusen, E Wozu hast du und gerusen?
Denn es war bei Goll zum Kriege.
"Nun so wissets benn, ihr Freunde,
"Nein Alfasia Aft verschrein!"
Weh nu mein Alfama!"

Da segame ver Oberptisset, dereis mit langem weissen Batte:
"Recht geschiebers vie, o Konig,
Und verdienest ärger Schissel.
Haft ermorde die Bencerasen,
Sie die Bluthe von Granada:
Hast die Frenden abgewiesen
Aus der reichen Stadt Cordvva
Drum wie zeho dein Aljania
Wirst du hald dein Reich verliehren:

### Zweiter Theil.

Mohr Alcade - Mohr Acade! !! Alter mit demognauen Barte, Konigs Wort oft, dich zu binden; Denn du gbeggebst. Aljama der geles Und bein Haupt dir abzuschlagen, Es zu steden auf Albambra, Daß erzittre, wer es sebe: Denn du übergabst Aljama."

Unverändert sprach der Alte: "Ritter und ihr Edeln alle, Saget meinethalb dem Konig, Daß ich nicht an Pflicht gefehlet.

Ich war fern in Antiquera, Wat ba, mit bes Konigs Willen. Ich erbat mir vierzehn Tage, Und ber Konig gab mir breißig.

Daß Aljama ist verloren, Krankt mich tief in meiner Seele. Hat der König Land verloren, So verlor ich Ehr und Namen, So verlor ich Weib und Kinder, So verlor ich meine Tochter.

Sie die Bluthe von Granada Ift von Christen mir geraubet, Hunderte bot ich Dublonen Sie verachten alle hundert.

Gaben mir die bose Antwort: Meine Tochter sen schon Christin, Meine liebliche Fatima Sey Maria von Aljama."

### Der blutige Strom.\* Spanisch.

Gruner Strom, bu rinnft fo traurig, So viel Leichen ichwimmen in oir, Christenleichen, Mohrenleichen, Die bas harte Schwert erlegte.

Deine klare Silberwellen Sind mit rothem Blut gefarbet, Mohrenblute, Christenblute, Die in groffer Schlacht hier fielen.

Ritter, herzoge und Grafen, Groffe hohen Standes fielen, Manner hoher Tugend fanken, Und die Bluthe Spanicher Eblen,

An dir sank hier Don Alonso; Der von Aguilar sich nannte, Auch der tapfre Urbiales Sank an dir, mit Don Alonso.

Von der Seite klimmt den Felsen Ab der tapfre Sanavebra, Eingebohrner von Sevilla Aus Granad's altstem Stamme.

Reliqu. Vol. I, 233. genommen aus ber Hist. de las guer. civil. p. 567, mo (wie im Cancivueros de Romances, Anvers. 1568.) noch zwep Momanzen Rlo verde beginnen.

Hiehe nicht so gus dem Treffen.

Mohl ertennt ich bich, ich war ja Lang genug in beinem Saufe. Auf bem Martte wen Sepilla Sah ich oft bich Langen werfen;

Renne beine Eltern, kenne Dein Gemahl, die Donna Klare, Sieben Jahre bein Gefanguer, Mit bem bu fehr bart veufuhreft!

Jezt sollt du der Meine werden, Wenn mir Rahomed num beisteht, Und dann will ich mit dir umgehn, Wie du einst mit mir auch umgingft !

Sanavebra, ber bas horte, Rebrt fein Angeficht zum Mohren, Und der Mohr schnellt seinen Bogen, Doch der Pfeil fam nicht zum Ziele.

Und ba faßte Sapavebra, Traf auf ihn mit üblem Stoffe; Nieder fturzt der Renegate, Ohn' ein Wort noch zu vermögen.

Sapavebra ward umringet Bon dem ganzen Mohrenpbbel, Und am Ende fank er todt hin, Todt von einer bofen Lanze. Noch ftritt Don Afdnif tapfer; Schon war ihm fein Roß erlegen, Und fein tobtes Roß miß jezo Fechtend ihm ftatt Maier bienen.

Aber Mohren übet Mohren Drangen auf ihn, fochten, fliessen, Und vom Blut, das er verlohren, Sinke ohumachtig Don Alonso.

Endlich, endlich finit er nieber An dem Fuß des hohen Felfen, Bleibet tobt; doch Don Alonso Lebet noch in ew gem Ruhme.

Burning from home of the billion of

23

#### Zelindaja. Svanlich.

(Hist. de las guerr. civil. p. 196.)

Acht und acht, und Tag' auf Tage Spielen Rampf bie Sarrazinen, Und bie Mintaren gegen Alarifen und Afargen.

Denn der Kouig in Toledo Feiert den beschwornen Frieden Bon Belchitens Konig, Zaid Und Atarfen von Granada.

Andere fagen, diefes Fest fen Fur den Konig von Achagues; Belindaja hab's geordnet —— Ihr zulezt zu eignem Unglick.

Ein zum Rampf die Sarrazinen Auf hellbraunen Pferden zogen; Pommeranzenfarb' und grun find Ihre Mantel, ihre Kleider.

Und bas Sinnbild auf ben Tartschen Ift ihr Sabel; Amore Bogen Ift gefrummet aus dem Sabel, Und bas Wort ist: Feur und Blut! Gleicherweise folgten ihnen Bu dem Kampf die Aljatanen, Rothlich ihre Ritterkleider, Und besat mit weisen Blattern.

Und ihr Sinnbild ift ein himmel Auf den Schultern des Atlanten, Und die Schrift dabei hieß also: "Werd ihn halten, bis er sinkt!"

Ihnen nach die Alarifen Folgten , kalich angekleidet, Gelb und rothisch Kleid und Mantel, Einen Schleier ftatt des Ermels.

Und ihr Sinnbild war ein Knote, Den ein wilder Mann zerreiffet, Und auf dem Kommandostabe Stand: Die Tapferkeit gewinnet!

Jest die acht Mfargen folgten, Stolzer fie, ale alle jene; Biolett und blau und gelbe, Statt ber Febern grune Blatter.

Grune Tartichen, und auf ihnen Blauer himmel, in bem himmel in Schlungen fich zwo hand', bas Work war: "Alles fallt bem Granen zul"

Und dem Abnig war's zuwider, Daß fie so vor seinen Augen Seine Muh zu Spotte machten, Machten seinen Bunsch zunicht. Sprach, als er ben Trupp etfabe,;
Sprach zu Sellim, bem Alegiben;
"Untergeben foll bie Spnuet:
"Untergeben foll bie Spnuet;

Der Asarge warf Boborden, no tho? Die sich in der kuft verloren, no tho? Daß das Aug' es nicht versolgte all 1290. Aus Bo sie blieben, wo sie sielen.

In bei Stude an allen Fenstein wird Stanben stimmende alls Partens (1988) 2016 bes Schloffes Gallerien Bogen fich herder die Duinen.

Trat er por und trat zunicke. Immer rief, das gange Bold ihm: "Alla mit dir! Alla mit dir!" Und der König: "Weg mit dir!"

Zelindaja unvorsichtig Goff auf ihn, ale er vorbeiflog, Rostbar Waffer, ihn zu fühlen, Da rief schnell ber Konig: Halt!

Alle meinen, weil es fpåt fen, Soll bas Spiel zu Ende gehen; Doch der eifersuchtge Konig Rufet: "Rehmt ihn, den Berrather!"

Schnell die beiden andern Buge Werfen weg die Rohre, nehmen Lanzen, fliegen auf ihn, wollen Alle den Afargen fangen. —
Denn wer ift es, der bem Willen

Denn wer ift es, der dem Willen Gines Konigs in der Liebe widerfrebe ?

Und'ble 'tittern beiben Alge Stehn entgegen; ber Aldige Spricht: "Die Liebe fennet freilich Rein Gefes, boch font fes tennen!

Legt die Lanzen, meine Freunde, Laffet sie big Lanzen, heben! " Und mit Mitteld und mit Siege Schwiegen diese, jene weinten.

Denn mariff et bern bein Billen Gines Ronigs in ben Liebe, wiberftrebe ? 2

Endlich mahmen, fierden Mohren, Und das Bolk, ihn zu befreien, Theilt sich in serschiedene Haufen, Sondert, summlet, theilt steh wieder.

Doch ba ihm ein Führer fehlet, Der sie führe, sie ermuntre, Gehn die haufen auseinander, Und das Murmeln hat ein Ende; Denn wer ist es, der dem Willen Eines Konigs in der Liebe widerstrebe?

Einzig nur die Zelindaja Ruft: "Befreit, befreit den Mohren!" Bill pon ihrem Balkon nieder Sturgen fich, ihn zu befreien.

Thre Mutter, fie umfassend Spricht: "Was haft, was hast du Thorin? Sterb' er, ohne daß du zeigest, Daß du nur sein Unglud wissest! Denn wer ift es, der bem Willen Eines Ronigs in der Liebe widerstrebe? Schnell ein Bote tam vom Konig, Der befahl, bag bei ben Ihren Eine Wohnung ihr zum Kerter Angewiesen werden sollte.

Schnell sprach Zelindaja: "Saget Eurem herrn: mich nie zu andern Wähl' ich mir bas Angedenken Des Margen zum Gefängniß; Und ich weiß wohl, wer bem Willen Eines Konigs in ber Liebe widerstrebe."

#### Lieb eines Gefangenen.

Spanisch.

Wohl ift nun der schone Mainrond, Da die Luftchen wehn im Thal, Da die Lerche lieblich finget, Lieblich fingt die Nachtigall.

Da sich Treugeliebte wieder Reu dem Dienst der Liebe weihn; Und ich armer site' im Kerker, Site traurig und allein.

Weiß nicht, wenn es brauffen taget, Beiß nicht, wenn die Nacht bricht an; Einst noch tam ein Boglein broben, Und sang mir ben Morgen an.

Aber ach! ein bbfer Schitze Schoß es \_\_ lohn' ihm Gott bafur! Ach, die haare meines hauptes Reichen fast zur Ferse mir.

Und die haare meines Kinnes Ronnten wohl mein Tischtuch senn, Und die Nägel meiner Finger Mir ein scharfes Messer sepn. If es so bes Abnigs Wille --Mun er ist mein hoher Herr! Aber thuts ber Aerkermeister, Ift er ein Abschenlicher,

D! daß Jeniand mir mein Mglein Biebergabe! Bar's ein Stuar, Der hier mit mir schwatzen tonnte, Ober eine Nachtigall.

Bar's ein Bhglein, das bie Damen 3u bedienen willig mar', In Lenoren, meiner Lieben, Arug' es Botschaft bin und her,

Brachte mir von ihr gefüllte Speisen, nicht mit Salm gefüllt, Eine Feil' und eine Pfrieme Bare brimen wohl verhaltt.

Eine Feile fur die Fessel, Eine Pfrieme fur das Schlos. — Also fang er in dem Kerker, Und ber Konig bort' am Reeter, Und gab den Gefangnen los.

### Der kurze Frühling.

Spanisch.

Frubling mahrt nicht immer, Dabchen, Frubling mahrt nicht immer. Last euch nicht bie Zeit betrugen, Last euch nicht bie Jugend taufchen, Beit und Jugend flechten Kranze.
And gar garten Blumen.

Frühling mahrt nicht immer, Madden, Frühling mahrt nicht immer. Leicht entfliegen unfre Jahre, Und mit rauberischem Flügel Rommen, unfer Mahl zu fibren, Sie, harppen, wieber.

Frühling mahrt nicht immer, Madochen, Frühling mahrt nicht immer. Wenn ihr glaubt, baß Lebensgivche

hetbert Werte g. fon. Bit. u. Runft, VIII.

<sup>\*</sup> Mus Gongorn Romane. Liricos. p. 403. Ausgabe der Obras des Gongorn. Bruffel 1659. 4. Gongorn deutsch zu geben, ganz wie er ist, mußte man selbst Gongorn sepn. Cinige Stude sind aus Jacobi's prosasser Uebersehung befannt. Mit lag am Splenmaaß und am Lon der Romanze.

Euch ben Morgen noch verfundet, Ift es icon die Abendglode, Die die Freud' euch endet.

Frühling währt nicht immer, Madchen, Frühling währt 'nicht innuer. Freut euch, weil ihr freun euch könnet, Liebet, weil man euch noch liebet, Eh das Alter eure goldnen Haare schnell versilbert.

## Pallast des Frühlings. Spanisco.

(Obras de Gongora,)

Alle Tochter ber Aurora, Alle Blumen in bem Garten, Standen hoffend, standen wartend Auf die königliche Rose.

Und da ging sie majestätisch Auf, auf ihrem grunen Throne. Rings um ihren Abnigspurpur Stand der Dornen scharfe Bache.

Und fie blidte tiebreich nieber, Sie gebildet von der Liebe, Und die Blumen alle neigend Erugen fie mit stummer Shrfurcht.

Die bewundert ihre Schonheit, Jene liebet ihre Gute, Diese buhlt um ihre Gnave, hundert neiden ihre Reize. Und der Amersteine ging mit de bei de der Berne Generalberteine Geraften ber fie alle liebgewinnerbergerand genach fangen jauchzen ber beite Generalbeite beite be

Und die Nelten fteben neidig, (Pringeffinnen von Geblute.) Die Jasmint, deren meiffe Frifche felbft die Benus henchelt;

Die Narciffe bei ber Quelle, Die nur fie, nicht fich mehr fiehet; Und die Lilie ber Unschuld, Schmachtend in der Liebe Thran:n.

Hund die Damen ihres hofes Sprode Tulpen, die nicht duften, Aber prangen und ftolzieren

Alle fteben, alle warten, Welche Freundin fie erwähle? Und fie wählt das fille Beilchen, Aller Blumen Erftgebohene,

Das im Grafe fich verhallet, Und icon, eh es da ift, buftet, Duftet frühe Lenzerquidung, Und die hoffnung aller Schwestern. Alfobald im Laphesmpaton in in Infless Ronigsparadiefekungegeb. Fangen jauchzend vor "Mitalickung. i.e. Anthe Nachtigallen jappigus filblippenge. dash

Und fanoft die granen Fallbling : 6 Diefer Pallaftemisbenkhret, :: 6 Singen Schafferlie und Schaffer Nur bas Reifehen :: und bie: Rofe

Rig de de

ing the second and th

THE COUNTY OF STATE OF STATE

ល់ស្ត្រីមិនស្ត្រស្តិច មន្ត្

# Der klagende Fischer. Spanisch.

(Mus Gongera Romanc, Lirioss, p. 331.)

Auf einem boben Felfen, Der trot ben wilden Bellen, Daftehet Tag und Rächte Und feine Seiten barbeut;

Da saß ein armer Fischer, Sein Netz lag auf bem Sande; Ihn hatte Glud und Freude Mit seiner Brant verlaffen — D wie er traurig klagte!

Daß unter ihm bie Bellen, Und hinter ihm bie Felsen, Und rings um ihn bie Winde In seine Lieder achgten:

"Mie lange, suße Feindin, Wie lange willt du fliehen? Willt harter, als der Fels sepn, Und leichter als die Winde! — " » D wie er traurig klagte! "Ein Jahr ifts, Unbankbare, Seit du dies Ufer flobest, Das, seit du flobest, wild ist, Und sturmt wie meine Seele;

Mein Retz entfinkt ben Sanben, Wie mir, has Leben hinfinkt, Mein Berg zerbricht am Felsen, Wie biese Welle spalket." D wie er traurig klagte!

"Der über kand und Wogen Den schnellsten Raub ereilet, Und jeden Flüchtling baschet, D Liebe, feichter Bogel!

Bas helfen dir die Flügel? Bas helfen dir die Pfeile? Wenn die dir immer fliehet, Die mir mein Alles raubet!" O wie er traurig klagte!

Daß unter ibm bie Wellen, Und hinter ihm die Felfen, Und rings um ihn bie Winbe In seine Lieber achzten.

28.

Glück unbeilimglieck.

(Mus Gongora Romanc, Liricos, p. 328.)

· 经股份

D wie traurig fingt Alcino, Amphion ber Guadiana, Singt bas furze Gluck bes Lebgus, Singt bes Lebens langes Ungluck.

Mächtig schläget er die Saiten Der beseelten golonen Eitter, Daß die Berge mit ihm klagen Und die Wellen mit ihm weinen: "Rurzes Leben! lange Hoffnung! Richtig Glud und daurend Unglud!"

"Glidt ift, sang er, jene Blume Die die Morgenrothe wedte; Uch, sie finkt im Strahl der Sonne Und verwelkt am fruhen Abend."

Und die Berge klagen wieder Und die Bellen mit ihm weinen: "Ach, sie sinkt im Strahl ber Sonne Und verwelkt am fruhen Abend." nUnglut ift bie macht'ge Siche, Die mit ihrem Berge währet, Zeit auf Zeiten kannt bas Schidfal Ihr bie ftarren grunen Saare."

Und die Berge flagen wieden !!
Und die Welten mit ihm weinen:
"Zeit auf Zeiten kammt bas Schickfal
Ihr die farren grunen Haare."

"Wie der Hirsch, den Pfeil im Herzen, So entfliehet unfer Leben; Eine Schnecke kriecht die Hoffning Langsam hintet seinem Pluferund "Rurzes Leben! "Ichige" Hoffnunghut!

Und die Bellen mit ihm weinen : "Kurzes Leben! lange Hoffnung!" Nichtig Giet und daurend Unglad!"

Bullet Wille have a morn Dungland

"Gelde id Laged gestennet. Die bis ill de hat Leading Stitte Ach, sie kati in Stad auf Stitte Und versecht am fennen Abend b

Und die Beige klag einicker Und die Wellen mit dan weinen : "Add ne finkt im Coort der Senne Und beiwelkt am frühen Ubend."

29

# Das schiffenbe Brantpaar.

(Bon Gongora, Obras de Gengora p. 344.)

In der ein beglücktes Brautpaar Freudig durch die Wellen schiffte: Er ein Edler von Mallorca, Sie die Schönste Walenciana.

Hold begünstigt von der Liebe, Sehnen fie fich nach Makorca, Da ihr Freudenfest zu feiren. Da zu sehn der Liebe Heimath.

Und je mehr ben ftillem Ander Sanfter fich die Bellen neigen, Immer schmeichelnder die Binde Rauschten in ber Liebe Segel;

Sehen ichnell fie fich umgeben In der tiefften Meerebenge; Schnell von allen Seiten kommen Auf sie ftolze Feinbesmaften, Die die Raubessucht beflügelt, Wie sie flügelt kaltes Schrecken. Zarte Silberperlen weinend, Flehet so die arme Dame:

"Boldes, liebes, frifches Luftchen, Mareft bu ber Flora Liebling; Dent' an beine erften Ruffe Und errette unfre Liebe.

Du, ber mit ber Gotter Allmacht, Wenn du janf ein Schiff ergrinmest, Schlenderst es auf Sand bes. Moures Als ob's hundert Belfen maren;

Und ber mit ber Gotter Linde, Benn bir gute Menfchen flehen, Eine Arme Meerestrummer Kannft aus Konigeflotten retten ;

Rette unfer liebend Segel Aus ben Banben jener Rauber; Wie bu aus ber Geper Rlauen Retteft eine weisse Taube."

Und je mehr bei ftillem Ruber Sanfter fich bie Wellen neigen, Desto rascher wehn die Winde Sie in ihrer Liebe Deimath. zie wer de zie Fhm kan der Afferba. Wie ür-Unn der ich bier weine, der vera und eine en De meine niedemenen, der annage der ein Der Edit, die finmer in Enganen and ein erd

The section of the se

TO A SEC CHARLE BOY TO A THE BOY OF

Die filbernen Mellen pes heiligen Ihern. to Sie fahen Mugeren, und ftrablten ihr Bild. Die schüchternen Romphen im dunfeln Gehalche, Sie sahen Auroren, und schläpften hinab.

Um Ufer erquickten fich fprieffende Blumen Im Schimmer der Ghttin, und fahleten nete. Die Bbgel befangen mit Zungen ber Sanfe Die Schonheit ber Gottin, und — schwiegen verstummt.

Denn fiebe, da wandet ein Madchen am Ufengit: Der Mond und die Sterne, fie schieben binwegg Die filbernen Wellen des beiligen Ihar dies Bergaffen Aurora und strahlten ihr Bilb;

Die raub'rischen Augen, bie lieblichen Bogen, Die Lilienfrische, ben wimpernben Strabl; Die lieblichen Rauber. umschleiert mit Sorge, Im Nebel ber Thranen ben wimpernben Strabl.

Sie fette fich nieber ans horchende Ufer; Aurora verweilte, und horte Gefang: "Ihr filbernen Bellen bes heil'gen Ibero, Ihr fehet mich weinen, ich weine zu euch. Ihr rauschet zu Ihm bin, ihr filbernen Wellen, Um den ich bier weine, der fern mir verweilt. D! mbcht' er verweilen, nur nimmer vergeffen Der Seele, die immer in Traumen ihn sieht.

Geht zu ihm Jift; Pollen, was beruchet ihm fruhe, Und rauschet ihm klagend, was hier ich euch sang. Erinne' ihn, Aurora, "it Burnenden Traumen, In lieblichen Traumen, und zeig' ihm mein Bild.

Ihr schüchternen Nymphen, die Kranze sich winden, Nehmt fint dies Mannen, wid gebe fin ben Kranz, D! mbatif er verweillen, inter ninmier Beigessen Der Gele, ble illuster in Allumien ihn fieht.

Die Bbgel besingend den lieblichen Morgen, Sie schwiegen und Horchten und krufen das Lied. Die schichternen Offinden im dunkeln Gebusche, Sie nabmen die Bunden und schlüpften hinweg.

Aurora mitleibig nahm purpurne Nebel, Und bildere Lettucke, und bilver ihr Bild !— Auf Aufr aus Bei Trannen ber weilende Schäfer Und eilete Jul fir priund fans ihr and Hers.

Carelle neckeldag and comp. Consumentation algoelds the modern common and consumer to the constant district the consumer to consumer to the constant of the consumer to the consumer to the

্ পার্বি রাজ্য দুর্গ দুর্গ প্রকারণ প্রত্যা হয় কুটা জন্মনারী জন্মী নাজ্য ও সংগ্রেক চন্দ্র হয় জন্ম আন জন্মনারী আ নাম জন্ম আন জন্মনারী আ নাম

#### Die Eco.

Spanifc.

(Aus ber Diana bes Gil Polo, L. V. p. 312, Landon 1739. - Es steht auch im Parnasso Espanol.).

des Baches stillen Weiben
Sang Tiren mit naffem Blick,
Rlagte Phyllis seine Leiden,
Seiner Liebe trube Freuden,
Aber Phyllis sang zurück;
"Schäfer, ich versteh' dich nicht!
"Schäfer, ach ich glaub' es nicht."

Liebe sang er, nur die Liebe, Reinen Lohn begehr' ich mehr, Wenn mir auch dein Blick nicht bliebe — Wenn dein Herz mich von sich triebe — Immer lieb' ich dich so sehr! "Schäfer, ich versteh' dich nicht, "Schäfer, ach ich glaub' es nicht."

Ohne dich ift mir kein Leben, Ohne dich bas Leben Tod; Und boch wurd ich hin es geben, Siebenmal babin es geben, Schaferin, auf bein Gebot — "Schafer, ich versteh' bich nicht, "Schafer, ach ich glaub' es nicht."

Seh' ich bich nicht, welche Leiben, Seh ich bich, wie nene Pein! Immer such' ich beine Weiven; Und doch such ich sie zu meiben, Kann nicht nah, nicht von dir sepn. Schäfer, ich berftebe bich, "Schäfer, ach ich liebe dich.

# Die Grafin Linda.\*

Frangofifc.

Ihr zarten herzen, bort ein Trauerlied, Wenn mir babei nicht Stimm' und Athem flieht. — Ein Lied, von all bem Rummer, Gram und Schmerz, Der traf ber eblen Grafin Linda herz.

Menn Schönheit, Reiz und Angend Glut verlieh Belch Glud bes Lebens follt' genieffen fie! Sie, Schwester jenes edlen Orosmann, Und ach! Gemahl vom argten Chemaun.

Richt, daß der Graf an Burden in dem Reich So niedrig war; da war ihm niemand gleich. Doch niedriger an Tugend und Verstand Bar niemand, ach! und das an Linda's Hand.

Drum schloß er fie bald in sein Thurmschloß ein, Da lebenslang gefangen ihm zu seyn, Ihr feblte Ritter, Dame, Cavalier, Gar Ebelknabe, alles fehlte ihr.

3h

Dirfe foone Romange ift von Monceif, eine Schwefter gu feiner auch im Deutschen fo beliebten Marianne. G. Raqueil de Romancer p. 27.

Ihr Kammernabchen, bentet bas einmal, Wir Kainmernabchen selbst war herr Gemahl, War Koch und Wecker, Tag und Nacht um fie, Macht selbst das Bett und futtert's Federvich.

Al Eifenfacht ber wahren Liebe Nein, Web ihr! — Doch muß man Mitleid noch ihr weihn; Pfui aber, ohne Liebe Eifersucht Aus feiger Kulte! breimal-jep verflucht!

Gerglaubt, der Thor, daß folche Schone nie Geren fenn tonne, darum qualt er fie, Bewacht fei Eig und Ratht mit Lenfeleblick, Und Schliffund Schlintimer schembt er fich zurud.

Denn einstelft Lekume sich et untren ism, i Fuhr auf vom Traum' und Gott! wie schlug er sie! Sie Bate and medte im Leben, nicht erwann Ein hund dies Läubchen, das sie liebgewann.

Auch Sund und Taubchen ward im Ungeftungen Debenbuhler, Rebenbuhler ihm, Bort up er's ihr: "Was fuffen Sie, Madam, Im Thiere ba? wie heißt ber Herr Salan?"

In brach bas herz: einst gieng sie still im hain, Da tan ein Bar, ein Wolf, ein wildes Schwein: Die folgen zahm und willig ihr zum Stall, Und sieh, bas war nun ihr Gesellschafts = Saat.

Richts! ja wenn taglich immer mobr und mehr Der Bar ein Mensch ward, mart ber Graf ein Bar; Bis ihn zuletzt ber Bestien hof auch plagt . Und er zu sehen sie, ihr untersagt.

Und fieb, da fant vom Konig' an ein Brief. Der ibn, o web, von Frau und Kuche rief! "Herr Graf, an Hof, herr Graf flugs in den Krieg! Befchat den Konig, schaft ihm Ruhm und Sieg."

Ach Ungladspaft! D Tag voll, bitter Pein! Vom Beibe ziehn, nicht mehr ihr Schildwach fenn, 2006lan, in diesen Thurm, mein holdes Kind, Wo Sie vor Feind und hunger sicher sind.

Durch biefes Loch mird Ihnen Speise bracht, Und nun herzlieb —" er schlaft bep ihr die Nacht; Und Schiksal, Jammer! Fe, die sieben Jahr Kein Kind umarmte, fie wird schwauger gar.

Ach armes Beib, wie wird, wie wird bir's gehn Kommt er zurud und wird bein Madchen sehn -! \
Das füffe Madchen, das in Gram und Leid
Dir jezt gemacht so liebe, liebe Zeit.

Er fommt zurud, tommt ichneller als er foll, Buf fpringt bas Thor; er tritt herein wie toll, Die Mutter auf bem Schood, wie Mutter find, Sie bergt und weint und fußt bas fuffe Kind,

Er fieht und farrt und zittert blag und bleich, Ach Rind und Mutter, Gott genade Cuch! Er zieht ben Dolch und sonder Wort und Schmert .-Stoft ihn bem eignen Kinde burch bas Herz. Meib ohne Bucht und Shr und Scham und Treu. Ergib dich Gott! bein Leben ift vorbebe! " Und fteht und knirscht und hebt voll Tigerwuth Den Dolch empor, bet trieft von Kindes Blut.

Sie bovet nitht', fie fieht nicht, deucke im Sehmerg Den armen Saugling an ihr Mutterherz, Sieht achzen ihn, fein Seelchen will entfliehn, Und Mund an Mund will sie es' in sich ziehn,

Welch Tigerheiz hatt' kale bas angefehn? Er sah es, sest auf ihren Busen schon Den Dolch; als ploglich Larm, Geschrey im Thurm Es ruft und latmt, bon allen Seiten Sturm.

Geftirmt, gefturmt bas Schloß wird um und an, Es ift, es ift der wadre Drosmann! Er hat gehort, er hat vernommen fpat, Wie's feiner edlen, lieben Schwester geht:

Auf einmal ftugt und fteht ber herr Gemahl; Stedt ein ben Dolch. "Auf! in ben großen Gaat! Und ftill Madam, und last nichts merken euch, Und zieht such an in Gold und Seibe reich.

Fragt Euer Bruber: "nun, wie geht es bit ?46 Go fprecht: "0 Bruber, wie ich's wunsche mir.46 Fragt er: "wo find die Mitter, beine Leut ?46 Go fprecht: "And eben auf ber Wolfsiagb heut.466

"Uit wo find beine Damen? Dein Rapfan?"
"Sie baben eben Bullfahrt heut gethan,"
"Bo beine Kammerfrauen?" nun fo sprich:
"Sie find am Fluß und bleichen Garn für mich."

Krägt er: "wo iff dein Mann? wa treff ich ihn?" Antwort': "er mußte ftuacks nach Hofe ziehn." "Und wo dein Aigh?"Dein einig.Mich I!" so sprich: "Gott, der es gab, der nachm as beidzu fic."

"Mie Schwester, Schwester! und so feb' ich Euch? Und fteht ba gitternd und send blag und bleich!" Laut fpricht fie: "Bruber, ich war todlich frant." Und leise: "ach, ich leid' hier "Sollenzwang."

"Mie Schwester, Schwester, wo ist dein Raplan? Wo deine Damen? schaff sie mir beran." Laut spricht Ke: "Sie sind auf der Wallsahrt heut" Und leise: "Bruder, sieh' mein Herzeleid."

"Mie, Schwester, Schnester, wo ist Ravaller, Und Ebelfnabe: treff' ich keinen hier?" Laut spricht sie: "find heut' alle auf der Jago." Und leise: "Bruder, wie bin ich geplagt!"

"Wie Schwester, Schwester, wo ist dein Gemahl? Er kommt nicht und empfängt mich nicht einmal!" Laut: "Eben rief der Konig ihn zu sich." Und leise — ach erfeufat sie anastiglich.

Die Schwester, Schwester, und ich feh's an bir, Die Salfte beiner, Leiden hehlft bu mir. Er ift nicht werth, der Wathrich, der Barbar, Der feinen Schatz an dir nicht mird gemahr --- Da ficht er ihn, reißt ihn vom Bett herbor, Und zieht fein Schwert und halt es boch empor — Ein fallt die Schwester ihm in Arm und Stahl: "Nicht, Beuber, nicht! Er Ift boch mein Gemahl.

Ich haft ihn wicht, ob ith gleich litte febr; Bergelo" ibm. — ber wird mich nicht tobten mehr!" "Nein, Schwester, nein! Er hat verdient ben Tob, Thrann! so ftieb benn und verzelh' bir Gott!"

Er fant, ber feige Bithrich und fein Blut Bard noch geehrt mit Linda's Thranenfluth; Doch jedermann nennt ibn mit Schand und Graus: Saustyrannet geht felien gladlich aus.

Erfin AGen nichte tiff

Mus dem igten Jahrhundert.

Ich fonnt' ich, konnte vergeffen Sis!

Ihr schones, liebes liebliches Wesen,
Den Blick, die freundliche Lippe, die!

Vielleicht ich mochte genesen!

Doch ach! mein Herz, mein Herz kann es nie!

Und voch ist's Wahnsun, zu hoffen Sie!

Und um Sie schweben

Gibt Muth und Leben,
Ju weichen nie!

Und denn, wie kann ich vergessen Sie,
Ind denn, wie kann ich vergessen Sie,
Ind denn, die freundliche Lippe die!

Viel lieber nimmer genesen!

<sup>\*</sup> Bon Thibault, Grafen von Champagne, Konig don Navarra. In Monier Anthol. Françoise. Vol. L. p. 2.

34+

Lieb ber Morgenrothe.\*

Franzolisch.

Romm Aurore!

Und entflore Mir dein Purpurengeficht : Deine Strahlen,

Ach fie mahlen

Mir mein Purpurmadchen nicht,

Ihre fuffe, himmelskuffe, Dit Ambrofia gespeift; Wer fie kuffet, Der geniesset und Gottergeift.

Schlank, wie Reben Aufwärts schweben, Schwebt ihr Schwanenwuchs hinan: Wie die ferne Morgensterne, Glanzet mich ihr Auge an.

<sup>•</sup> Ein sehr bekanntes Lieb, so heinrich bem Bierten zugeschries ben wird. Es sieht unter andern im Rosneil de Romances 1767. p. 109.

Ihren schinen
Zarten Thnen
Jorcht und schweigt die Nachtigall:
Hain und Baume
Stehn wie Traume
Am verframinick! Wasserste.

Blumen (proffen, Hingegoffen, Wo ihr zarter Tritt geschwebt : Amoretten Winden Retten Wo sie spricht und liebt und lebte

Alle Leiben. Werben Freuden, Täglich ihren Blick an sehn a Um sie scherzen, In ihr herzen Tugenden und Gickaten.

Cinige, Lieberchen

Madchen, einst wirst du es seben, Wie du selbst dir wehgethan! Ueberdruß und Mene geben Auf der Buhlereien Bahn. Liebenswürdig willt du scheinen, Willt du's benn nicht lieber seyn? Madchen, du gewinnest keinen, Wenn dir Hundert Weihrauch streun.

7

Hier war's, hier bift du liebes Gras, DBo gestern ich und Lila sag.
Sieh, wie es noch banieber liegt, Und wallet und fich an fit schmiegt: Steh' auf, steh" auf, bu liebes Gras, Berrathe nicht, wer auf bir sag!

<sup>\*</sup> Cines von Jenelon; das folgende unch Quinault; das

Beerben und sein herz zu huten, Schafer, das ift allzuschwer! Wolfen und fich selbst gebieten, Beiden wehren ist gefähr. Liebster, nimm mein herz in hut, Kur die heerde bin ich gut.

And the second of the second o

36

### Sehnführt.

Frangofifc.

(Rach bem Lieb! Que le jour me dure. C. Les Consolations des Misères de ma Vie, par Rousseau, Paris 1781. p. 97.)

Dhue bich wie lange Wird mir Stund' und Tag ! Leer und bo' und bange Was ich schauen mag. Unser Hain ber Liebe, Der so froh mich sah; Ist mir stumm und trübe; Denn du bist nicht ba.

Ich geh bin und suche Deiner Tritte Spur, An der holden Buche, Unster treuen Flur, Ruse dich die Meine, Glaube dich mir nah, Sinke hin und weine: Denn du bist nicht ba. Hor' ich benn von weitem Deiner Stimme Klang, O wie wird im Busen Mir bas herz Gesang. Bebend, wenn mich beine Zarte Hand berahrt, Wird auf beiner Lippe Mir der Geist entführt.

#### 37 : 11

#### Lied der Deckbemona

Aus bem Frangofifchen.

(Les Consolations des Misères de ma Vie, par Rousseau, Paris 1781, p. 125.)

An einem Baum, am Beibenbaum faß fie, Gebridt die hand zum herzen schwer von Leide, Gesenkt das haupt, auf ewig fern der Freude, So weinte sie, so sang sie spat und früh: Singt alle Beibe!
Singt meine suße, liebe, grune Beibe.
Liebe, grune Beibe.

Der helle Strom, er fühlet mit ihr Ach! Er rauschet sanft zu ihren Klagetonen, Der Fels in ihm, erweicht von ihren Thranen, hallt traurig ben gebrochnen Seufzer nach.
Singt alle Weide!
Singt u. f.

Du hangend Laub, geliebte Weibe bu, Was neigst du dich herab zu meinem Leide? Mir Aranz zu senn in meinem Leichenkleibe! Hier schwur er mir; hier sind ich meine Rus. Singt alle Weibe!

Er schwur mir Treu'. Trentoser, lebe mohl!
Ich flehte dir: soll ohne dich ich leben?
"Du kannst dein herz ja einem andern geben."
So sprachst du mir. Leb' wohl, leb' ewig wohl!
Singt alle Weide!

Singt meine fuße, liebe, grune Beibe, Liebe, grune Beibe,

## Belto's Sobut

Frangoffich.

Versammlet euch, a wie soll ich euch neunen, Die ihr ein Manschenherz auch unterm Panzer fühlt, Die, wenn ihr Arm auch unter Tobten wühlt, Mit Schauer wühlt, noch weinen können. Ihr eblen Seelen, doppelt groß, Durch Weichmuth und durch Tapferkeit, Rückt euren helm zurück; ich sing' ein traurig kons. Der tapfern Menschlichkeit; D weiht ihm eine Zähre.

In einer Schlacht, da Christenheere,
Zu ihrer Brüder Blut,
Mit Tigerwuth,
Sich wassneten, da that in Sinem Heere,
Ein junger Held sich, wie ein Gott, hervor.
Auch unterm Helme sprühte Geist empor;
Tropha'n von Leichen sah man seine Schritte messen,
Wie einen Damon slohn die Feigen ihn,
Und jeder Tapferste gieng kuhn,
Um mit ihm seinen Muth zu messen.
Auch Feldherr Balto ging und ach, da siel

<sup>\*</sup> Burigny théel, payenne, 2 Vol. 12, Paris 1753,

Der junge helb und Sieg und Alles fiel. Der Sieger, mitten in dem Spiel Des Sieges, kann den Jungling nicht vergeffen, Der Feldherr, der ihn Feind gefällt, Will kennen ihn, den er gefällt, Und ehrenvoll begraben, einen helb! Man bringt ihn schon — Entpanzert ihn und ach — Im Feind, im helben, im Erichlagnen, ach! Sieht Balto seinen Sohn.

Grausquer Kall, Mingsum weint Mitleid überall; Mur Balto weiner nicht und fteht und blaffet, Da fasset Da fasset Der Lob ihn schnell: er finst Und ftarrt! und fiel auf seinen Sohn. Zwiefach grausamer Fall!

Du Bater thotetest mit Helbenruhm ben Sohn, Und seinen Bater wurgt ber Sohn.

#### VI.

# Das dritte Buch.

Rordwestliche Lieber.

# Allend Erffreinn von Frenze | Letter 💌

2 7

Ann Esc a Min's a l'Age Erran delle de Cer en erra Macacae a Mora a errade de II e e Beach e Unione de combre e e e e e e e e e e

The second secon

## Fillans Erscheinung und Fingals Schildklang.

Mus Offian.

Bom See in Balichen des Lego Steigen Nebel, die Seite blau, von Bellen hinauf: Benn geschlossen die Thore der Nacht find, Ueberm Ablerauge der Sonne des himmels.

Weit von Lara dem Strom Ziehen Wolken, dunkel tief; Wie blaffer Schild zieht voran den Wolken, Und schwimmt beiseit der Mond der Nacht.

Mit ihnen haschen bie Tobte der Borzeit, Schnelle Gestalten in Mitte bes. Sturms: Sie schlüpfen von Sauche zu Sauche Auf bem dunteln Antlig der Nacht voll Laut.

Auf Luftchen schleichend jum Grabe ber Sbein, Biebn fie zusammen Rebel bes himmels, Jur grauen Wohnung bem Geifte bes Tobten, Bis steigt von Salten bas Schnen bes Tobtengesangs.

<sup>\*</sup> Bersuche einer Uebersehung nach den Proben des Originals der Lamora, von Macpherson berausgegeben. Die Uebersehung ist nicht von mir.

ei Roith air a cion

Ram Schall von bei Wiften aiti Datim Konar, ber König heran — Biebt schnell schon Rebel grau, Um Fillan am Lubar blau. Traurig saß er im Gram, Gefrümmt im Nebelstrahl. Bald rollt ihn ein Wiftchen zusammen; Bald kommt sie wieder, bie schone Gestalt. Er iste! mit langsam sinkendem Blick, Mit wehender Lock von Nebel im Sturm.

Dunkel ifte! Das heer noch ichlafend in Banden ber Racht; Erloschen die Flammen auf Konige Sugel, Der einsam liegt auf seinem Schilde: Balbgeschlossen die Augen in Thaten, Ram Fillans Stimme zum Ohr ihm:

"Und schlaft ber Gatte von Rlatho? Und wohnt der Bater des Todten in Ruh? Und ich vergeffen in Falten der Bolten Bin einsam in Banben der Nacht."

"Marum kommis in Mitte der Traume du mir? Sprach Fingal, und hob sich schnell, Rann ich bich vergessen, mein Sohn? Deinen Gang von Feuer, auf Rethland Felde! Nicht also kommen auf Konigs Seele Die Thaten der Racht'gen im Stable des Strablo.

Sie scheinen ihm nicht, wie ein Bligstrahl, Der schwimmet in Nacht ben Fustvitt binweg. Ich bent' im Schlaf bes lieblichen Fillan, Denn hebt in ber Seele sich Zorn. "-

Grif ber Konig zum Speer, Schlug zum Schilde ibnenden Schall, Zum Schilde hangend im Dunfel hoch, Berkundung ber Schlacht, ber Bunden --

Auf jeglicher Seite des Bergs. " Auf Winden floben die Todeen binweg, Durche Thal der vielen Krummen Beinen die Stimmen der Tiefe.

Schlug an das Child, noch einmal, Aufstand Krieg in den Traumen des Heers: Beites Streitgetummel, es glubt Im Schlaf auf ihren Seelen, den Steln, Blauschildige Krieger fteigen zur Schlacht, Das Heer ist fliebend, und harte Thaten Stehn vor ihnen halbverborgen im Schimmer des Stahls.

B. 23

Als aufstieg noch einmal der Schall; Da stürzte von Fellen das Thier. Man hort das Krächzen der Bögel der Wüste, Auf seinem Lüstchen ein Jedes, Halb erhoben Albions Stamm des Hügels Grif jeder hinauf, jeder zum glimmenden Speer; Aber Schweigen kehrte zurück zum Heere, Sie kannten Morvens Schild, Der Schlaf kam auf die Augen der Männer,

த**்கில்ல் அரிய மார்க்கின் கல்** சுத்

Rein Schlaf in beinem Dunkel ift auf bir, Blauaugigte Tochter Konn ord, des Hägels. Es hort Sulmalla den Schlag, Sie hort den tonenden Schild,
Sie geht, sie feete, sie kusze, ein Kambe.
Erhebt die Stimmer die finkt himinsterie som zum zum
Sie sah ihn im glangenden Stüdt, wie ein Lamme zum
Der schimmert zum Brande der Gunne zum
Sie sah ihn in dundlier kode; wie einemisst
Die stieg im Hauche des Himmels wir eine wandte den Schlitt in Jutche:
"Erwachte der Adnig Erins der Welkend
Du bist ihm nicht im Traume des Schlafs,
Du Mädchen Inisvina des Schwerts."

Noch harter tonte ber Schall; Sie ftarrt; ihr finket ber Helm. Es schallet ber Felsen bes Stroms, Nachhaller's im Traume ber Nacht; Rathmor horet's unter bem Baum, Er sieht bas Madchen ber Liebe, Auf Lubhars Felsen bes Bergs, Rothes Sternlicht schimmert hindurch Dazwischen ber Schreitenden fliegendem Haar.

Wer kommt zu Rathmor burch die Nacht? In dunkler Zeit der Traume zu ihm? Ein Bote vom Krieg im schimmernden Stahl? Wer bist du Sohn der Nacht? Stehst da vor mir, ein erscheinender Konig? — Rufen der Todten, der Helden der Borzeit? — Stimme der Wolke des Schauers? — Die warnend tont vor Erins Fall.

"Rein Mann, fein Mandrer ber Rachtzeit bin ich Nicht Szinnen win Bolfen ber Tiefe, Aber Warnung bir ich por Erins Kall. Sorft bu bas Schaffen bes Schildes? Rein Tobter ifts, a Rbnig von Atha ber Wellen, Der wedt ben Schall ber Nacht!"

"Mag weden der Krieger den Schall! Harfengethn ist Kathmon die Grimmel. Mein Leben ist's, o Gohn des bunkeln himmels, If Brand auf meint Seele, nicht Arauer mir. Musik den Männern im Stuhke des Schummers zu Rachts auf Hügekn fenn. Sie brennen an denn ihre Geelen des Strahls, Das Geschlecht der Härte des Willens, Die Feigen wohnen in Furcht. Im Thal des Lüfrchens der Luft, Wo Nebelsäume des Berges sich heben Bom blauhinrollenden Strom.

### Erinnerung bes Gefanges ber Borgeit.

Mus Offian.

Ruhr' Saite, du Sohn Alpins des Gefangs, Wohnt Troft in beiner Harfe der Lufte? Seuß über Offian, den Traurigen, fie, Dem Nebel einhüllen die Seele.

Ich bor' bich Bard' in meiner Racht, Salt' an die Saite; die zitternde, Der Wehmuth Freude gebuhret Offian, In seinen braunen Jahren.

Grundorn, auf bem Sidgel ber Geifter, Bebend bas Saupt in Stimmen ber Nacht, Ich fpure ja beinen Laut nicht, Geiftergewand nicht raufdend im Laube bir.

Oft find die Tritte der Todten, Auf Luftchen im freisenden Sturm. Benn schwimmt von Often der Mond, Ein blaffer Schild, ziehend den himmel hindurch,

Ullin und Carril und Raono, Bergangene Stimmen der Tage vor Alters, Hort' ich euch im Dunkel von Selma; Es erhube die Seele des Lieds. Nicht bor' ich euch, Sohne bes Gefangs; In welcher Wohnung ber Wolfen ift eure Ruh? Rührt ihr die harfe, die buftre, Gehullt in Morgengrau, Wo aufsteigt tonend die Sonne, Bon Bellen, die haupter blau?

## Darthula's Grable's gefang.

Aus Offian.

1 4 42.63

Mådchen von Rola, bu schläfst! Um dich schweigen die blauen Ströme Selma's! Sie trauren um dich, den lezten Zweig p Bon Thrutile Stamm!

Wann erstehst. bu wieder in beiner Schone? Schonfte der Madden in Erin! Du schläfst im Grabe langen Schlaf, Dein Morgenroth ift ferne!

Nimmer, o nimmer kommt bit bie Sonne, Weckend an beine Ruhestätte: "wach auf! Wach auf! Brubling ist drauffen, Die Lufte sausen, boldeliges Madchen, Weben die Blumen! im hain wallt spriessendes Laub!"

Auf immer, auf innier, so weiche demi, Somme, Dem Madchen von Kola; sie sthläft. Nie ersteht sie wieder in ihrer Schone! Nie siehst du sie kiedlich wandeln mehr.

Diffian an die Morgeusonne, die intetgebende, den Mond und Abendstern, siehe in dem Buch vom Geiste der ebrgischen poese. Th. 1, 115. Sein und Malving's Sterbegesang wird in der Schrift vom Lande der Seelen wieder erschieden.

Der Schiffer.

Schottisch.

(Mus Reliques T. I. p. 77.)

Der Kbuig At in Dumferlingschloß, Er trinkt Blutrothen Wein; "D mo treff' ich ein'n Segler an, Dies Schiff zu segeln mein?"

Auf und sprach ein alter Ritter, (Saß rechts an Ronigs Anie) "Sir Patrit Spence ift der beste Segler, Im gangen Land allbie."

Der Abnig schrieb ein'n breiten Brief Berfiegelt ihn mit seiner hand, Und sandt ihn zu Gir Patrit Spence, Der wohnt an Meeres Strand.

Die erste Zeil Sir Patrik las, Laut Lachen (Glug et auf; Die zweite Zeil Sir Patrik las, Eine Thean ihm folgte brauf.

Diwer, wer hat mir daß, gethan ? Hat webgethan mir febe! Mich tauszusenden in diefer Zeit! In segeln auf dem Meer. Macht fort, macht fort, mein' wadre Leut, Unser gut Schiff segelt morgen. "D sprecht nicht so, mein lieber herr, Da find wir sehr in Sorgen,

Gestern Abend sab ich ben neuen Mond, Ein hof war um ihn ber. Ich fürcht', ich fürcht'; mein lieber herr, Ein Sturm uns wartet schwer."

Deble Schotten, fie wußten lang, Bu mahr'n ihre Korkholzschu; Doch lang überall bas Spiel gespielt, Schwammen ihre Aute bazu.

D lang, kang mogen ihre France Ken, Den Fächer in ihrer Hand; Eh je sie sehn Sir Patrik Spence Ansegeln an das Land.

D lang, lang mogen ihre Franen ftehn Den Golbkamm in bem haar, Und warten ihrer lieben herr'n, Sie sehn fie nimmer gar.

Dort über, hinüber nach Aberdour! Tief funfzig Fad'n im Meer, Da liegt ber gute Sir Patrik Spence, Sein' Eblen um ihn ber. Silver trade of

5.

Der eiferfächtige Ronig.

Gine Romange.

Schottisch.

(Reliq. of anc. Poetry Vol. 11, p. 213.)

Am Chriffinssssoft, im Winter fale, Als Tafelrund begann: Da kam zu Kbnigs hof und Hall Manch wackrer Ritter an.

Die Kbnigen fah Feld hinaus,
Sah über Schloffes Wall;
Da sah sie, Junker Waters
Ram reitend ab im Thal.

Sein Laufer, der lief vor ihm her, Sein Reuter ritt ihm nach: Ein Mantel reich an rothem Gold, Bar Winds und Wetters Dach!

Und vorn am Roffe glanzte Gold, Dabinten Silber hell: Das Roff, das Junter Waters ritt, Ging wie der Wind so schnell. "Wer ift benn biffprach eff Rittefdnam, '
(Bur Khnight fprach er)ts wither ber in ber ich ber reiter zu und felen war beit me

"Mohl manchen Rifter und Franken auch 15 Sab' ich mein' Thg gefehn; Doch schner als Bintet Baters vort; "

Dab' ich nie niches gefehn.

Da brach bee Köhige Steit aus, " har bei Denn eifeiste war er feht?) har et bieifilde noch fo fcon" Soult' ich's die boch fen miebr."

"Rein Ritter ja, kein Fraulein nicht, Ihr fepb ja Ronig im Reich; Im ganzen Schottland ist niemand Ja seinem Abnig gleich."

Doch was fie sagt' — boch was fie that, Nichts ftillte Ronigs Buth; Fur die zwei Worte, die fie fprach, Floß Junter Waters Blut.

Sie riffen ihn, fie zwangen ihm In Ketten Fuß und hand; Sie riffen ihn, fie zwangen ihn, Wo ihn kein Tagliche fund.

"Oft ritt ich ein in Sterlingschloß Bei Wetter und bei Wind; Doch nie hatt' ich an Fuß und Hand Was biese Retten finb. Det nitt ich ein in Sterlingschloß Bei Wetter und bei Saum; Doch nimmer, nipmer, fond ich mich Im finstern, tiefen Thurm."

Sie rissenstling sie mangen ihr Jum Todes wigel, hipe him Und Roseppla, Knaden elsen sie Zum Todesbilgel, hing man

Und was sie sagt und was für that, Nichts killer, Sbuigs Watht, Für die zwei Worten, die sie fürsch, Floß Gunker Maters Bierse

And the service of the service of the con-

महत्त्व किंद्रमान्त्र प्रत्य क्षेत्र के किंद्रमान्त्र के किंद्रमान्त्र के किंद्रमान्त्र के किंद्रमान्त्र के कि किंद्रमान्त्र के किंद्रमान्त किंद्रमान्त के किंद्रमान्त किंद्रमान्त्र के किंद्रमान्त किंद्रमान्त्र के किंद्रमान्त्र

> ા કું ફુલ્ફાર એક ફુક વિદ્વાસ કે**ઝે** કુંદ્રાહ્યું કું અફેં મહા તે તાર કુંદ્રાહ્યું કું કું કું કું કું કું કું કું કુંદ્રાકું માં કુંદ્રાફું વર્ષ કે કે કું કું

Addination of manager a following and following and the second of the s

б.

# Murray's Ermorbung. Schottifc.

(Reliq. Vol. II. p. 211.)

D Hochland und o Sabland! Was ist auf Euch geschehn! Erschlagen ber eble Murran, Werd' nie ihn wiedersehn.

D weh bir! weh dir Huntlei! So untreu, falsch und kuhn, Sollft ihn zuruck uns bringen, Ermordet haft du ihn.

Ein schöner Ritter war er, In Wett, und Ringelauf; Muzeit war unfres Murray Die Krone oben brauf.

Ein schbner Ritter war er, Bei Baffenspiel und Ball. Es war ber eble Murray Die Blume aberall. Ein schbner Ritter war er, In Tang und Saitenspiel; Ach daß der edle Murray Der Königin\* gefiel.

D Konigin, wirft lange Sehn über Schloffes Mall; Eh du den schonen Murran Siehst reiten in dem Thal.

<sup>\*</sup> Maria Stuart. M.

7.

## Wilhelm und Margreth. Ein Mabroen.

#### Schettisch.

(Reliq. Vol. III. p. 119. — Wenn bei biefem und ahnlichen Liebern bie Anzahl ber Splben bas Bersmaas überläuft und gleich sam überschwemmet; so liegt in ber Uebersehung wohl nicht der Fehler darinn, daß man nicht vier Füsse und acht Splben zählen konnte, oder sie sammt niedlichen Reimen hatte sinden konnen: sondern weil das Original im Lon und Gange damit Alles verloren haben wurde.)

Es traf fic an ein'm Sommertag, 3wei Liebende fassen drauss'n; Sie sassen zusammen den langen Tag, Und sprachen sich noch nicht aus.

Ich feh' kein Leib an dir, Margreth, Du wirft's an mir nicht febn; Bor eilf Uhr Morgens wird vor dir Ein' reiche Hochzeit gehn.

Schon Gretchen. saß am Fenster dabeim Und kammt ihr goldnes haar, Als sie lieb = Will'm und feine Braut Anreitend ward gewahr. Dann legt fie nieber ihren beinen Kamm, Und flocht ihr Haar in Zwepn, Sie ging wohl lebend aus ihrem Haus, Ram nimmer lebend hinein.

Mls Tag war um und die Nacht war da, Und alles schlafen that, Da fam der Geist der schon'n Margreth, Und stand an Wilhelms Bett.

"Bacht du noch, suffer Wilhelm, sprach fie, Lieb Wilhelm, ober schläfft? Gott geb bir Glud jum Brautbett bein, Und mir zur Leichenftatt!"

Mis Nacht war um und ber Tag brach an, Und aufwacht herr und Knecht, Der Brant'gam zu fein'r Lieben fprach: "Mc, Schat, ich weinen mocht'.

Ich traumt ein'n Traum, mein liebes Beib, So traum'n ift nimmer gut; Ich traumt' mein Haus voll rothem Bieh, Mein Brautbett voll von Blut."

"So ein Traum, so ein Traum, mein herzer herr, So traum'n ift nimmer gut; Zu traum'n das Haus voll rothem Vieh, Das Brantbett voll von Blut."

Auf rief er all' seine wadte Leut, Bei Eins und Zwei und Drey'n, Sprach: "ich muß hin zu Margreths haus, Du läßt mich, Liebe mein!" Und als er kam vor Margreths Hans, Er zog wohl an die Klink; Und wer so schnell, als ihre sieben Brüder, Zu lassen Wilhelm in?

Dann bob er auf bas Leichentuch: "Bitt', last mich sehn die Leich', Mich dunkt, ihr liebes Roth ift weg, Mich dunkt, fie fieht so bleich.

Ich will, sieb Gretchen, um bich thun, Was keiner thut um bich, Will kuffen beine Lippen blaß, Nicht lächelnd mehr auf mich."

Einsprachen ba die fieben Bruder, Gar traurig sprachen fie drein: "Ihr mogt gehn fuffen eure junge Braut, Laff'n unfre Schwester allein!"

"Und kuff ich benn meine junge Braut, Thu ich nur meine Pflicht. Der armen Leiche gelobt' ich nie, Zu Tag und Abend nicht!

Mun theilt, nun theilt, meine wadtre Leut', Theilt aus euch Ruch'n und Bein! Was heut ihr theilt auf Gretchens Tag, Soll morg'n auf meinen seyn!

Schon Gretchen ftarb heut: ftarb fie heut, So ftirbt ihr Wilhelm morgen!" Schon Gretchen ftarb aus treuer Lieb', Lieb Wilhelm ftarb fur Sorgen. Schon Gretchen begrub man unten am Chor; Lieb Wilhelm oben binten. Mus ihrer Pruft eine Rof entsprang; Aus feiner entsprang eine Linde.

Sie wuchsen binan, jum Rirchbach binan, Da konnten fie nicht bbb'r; Da schlangen fie fich jum Liebesknoten, Und jeden munderte fehr.

Da fam ber Rufter ber Kirch' allba, (Ich fag euch, was geschah!) Ungludlich hieb er fie beid' hinab, Sonst ftunden fie jest noch da.

8.

### Wilhelms Geiff.

Schottifc.

Reliqu. Vol. 3. p. 146.

Da kam ein Geift zu Greichens Thur, Mit manchem Web und Ach! Und drucke' am Schloß und kehrt' am Schloß, Und ächzte traurig nach.

"If dies mein Bater Philipp? Ober ist's mein Bruder Johann? Ober ist's mein Treulied Wilhelm, Aus Schottland kommen an?"

"Ift nicht bein Bater Philipp, Ift nicht bein Bruder Johann! Es ist bein Treulieb Wilhelm, Aus Schottland kommen an.

D Gretchen siß, o Gretchen lieb, Ich bitt' bich, sprich zu mir, Gib Gretchen mir mein Bort und Tren, Das ich gegeben bir," Dein Wort und Treu geb' ich bir nicht Geb's nimmer wieder bir; Bis du in meine Rammer fommft, Mit Liebestuß zu mir."

"Wenn ich soll kommen in beine Kammer — Ich bin kein Erbenmann: Und kuffen beinen Rosenmund So kuß' ich Tod bir an.

D Gretchen fuß, o Gretchen lieb, Ich bitt' bich, fprich zu mir: Gib, Gretchen, mir mein Bort und Treu, Das ich gegeben bir."

Dein Wort und Treu geb' ich dir nicht, Geb's nimmer wieder dir, Bis du mich führst zum Kirchhof hin, Mit Braut'gambring bafür."

Bernweg, binuber bem Meer! Es ift mein Geift nur, Gretchen, Der hier kommt zu bir ber."

Ausstreckt fie ihre Lilienhand,
Streckt eilig fie ihm zu:
Da nimm bein Treuwort, Wilhelm,
Und geh, und geh zur Ruh."

Mun hat fie geworfen die Rleider an, Gin Stud binunter bas Rnie, Und all die lange Winternacht Ging nach dem Geifte fie. "Ift Raum noch, Wilhelm, bir zu haupt, Der Raum zu Füßen bir? Ober Raum noch, Wilhelm, bir zur Seit', Daß ein ich schläpf' zu bir."

"Rein Raum ift, Gretchen, mir zu Saupt,
Bu Fugen und aberall;
Rein Raum zur Seit' mir, Gretchen,
Mein Sarg ift eng und ichmal."

Da fraht ber Huhn, da schlug bie Uhr! Da brach der Morgen für! "Ik Zeit, ist Zeit nun, Gretchen, Zu scheiben weg von dir!"

Micht mehr ber Geist zu Gretchen sprach, Und achzend tief barein, Schwand er in Nacht und Nebel bin Und ließ fie ftehn allein.

"D bleib, mein Ein Treulieber, bleib Dein Gretchen ruft dir nach" — Die Wange blaß, ersank ihr Leib, Und sanft ihr Auge brach.

Wiegenlied einer unglücklichen Mutter.

#### Schottisch.

Schlaf sanft, mein Rind, schlaf sanft und schon! Mich dauert's sehr, dich weinen sehn, Und schläfst du sanft, bin ich so froh, Und wimmerst du — das schmerzt mich so! Schlaf sanft, du kleines Mutterherz, Dein Bater macht mir bittern Schmerz.

Schlaf sanft, mein Kind, schlaf sanft und schon! Mich dauert's sehr, dich weinen sehn.

Dein Water, als er zu mir trat, Und suß, so suß um Liebe bat, Da kannt' ich noch sein Truggesicht, Roch seine susse Falschheit nicht. Nun, leider! seh' ich's, seh' ichs ein, Wie nichts wir ihm nun beide senn. Schlaf sanft, mein Kind, schlaf sanft und schon! Wich dauert's sehr, dich weinen sehn.

Anne Bothwell's lament. Ausbrud mabrer Empfindung; man fieht die Mutter über der Wiege hangen, im Angesichte des Kindes die paterlichen Buge betrachten, weinend fich troften.

Ruh fanft, mein Suffer, schlafe noch! Und wenn du aufwachst, lächle doch, Doch nicht, wie einst dein Bater that, Der lächelnd mich so trogen hat. Behut' dich Gott! — Doch macht's mir Schmerz, Daß du auch trägst sein G'sicht und herz. Schlaf sanst, mein Kind, schlaf sanst und schin! Mich dauert's sehr, dich weinen sehn.

Mas kann ich thun? Eins kann ich noch. Ihn lieben will ich immer boch! Wo er geh und steh nah und fern, Mein Herz soll folgen ihm so gern. In Wohl und Weh, wie's um ihn sep, Mein Herz noch imm'r ihm wohne bei. Schlaf sanft, mein Kind, schlaf sanft und schu! Wich dauert's sehr, dich weinen sehn.

Nein, schoner Rleiner, thu' es nie; Dein Herz zur Falschheit neige nie; Sen treuer Liebe immer treu, Berlaß sie nicht, zu wählen neu; Dir gut und hold, verlaß sie uie — Angstseufzer, schrecklich brücken sie! Schlaf sanft, mein Kind, schlaf sanft und schon! Mich dauert's sehr, dich weinen sehn.

Lieb' ich statt beines Baters dich! Mein Kind und ich, wir wollen leben; In Trubsal wird es Trost mir geben — Mein Kind und ich, voll Seligkeit, Bergessen Männergrausamkeit — Schlaf sanft, mein Kind, schlaf sanft und scholl Mich dauert's sehr, dich weinen sehn.

Rind, feit bein Bater von mir wich,

Leb wohl benn, falscher Jüngling, wohl!
Der je kein Madchen tauschen soll!
Uch jede, wünsch' ich, seh' auf mich,
Tran' keinem Mann und büte sich!
Wenn erst sie haben unser Herz,
Forthin macht's ihnen keinen Schmerz—
Schlaf sanft, mein Kind, schlaf sanft und schol!
Mich dauert's sehr, dich weinen sehn.

10.

### D Weh! o Weh!

Schottisch.

O weh! o weh, hinab ins Thal, Und weh, und weh den Berg hinan! Und weh, weh, jenem Higel dort, Wo er und ich zusammen kam! Ich lehnt' mich an ein'n Eichenstamm, Und glaubt', ein treuer Baum es sen, Der Stamm gab nach, der Ust, der brach; So mein Treulieb' ist ohne Treu.

D meh, weh, wann die Lieb' ist wonnig Ein' Beile nur, weil sie ist neu! Wird sie erst alt, so wird sie kalt, Und ist wie Morgenthau vorbei. D wosur kamm' ich nun mein Haar? Od'r wosur schmuck' ich nun mein Haupt? Mein Lieb hat mich verlassen, Hat mir sein Herz geraubt!

<sup>\*</sup> Reliqu. Vol. III. p. 143. — Ein alter Gefang und wie vol Ausbruck wahrhafter Empfindung — Arthurs Siz ift ein Hugel bei Edinburg: St. Antonsbrunn ist an ihm: eine tw mantische Gegend, wie in Schottland so viele.

Nun Arthurs : Siz foll senn mein Bett, Rein Riffen mehr mir Ruhe seyn! Sankt Antons: Brunn soll seyn mein Trank, Seit mein Treulieb ist nicht mehr mein! Martinmeswind, wann willt du wehn, Und weben's Laub von'n Baumen her? Und, lieber Tod, wann willt du komm'n? Denn ach! mein Leben ist mir schwer.

'S ist nicht der Frost, der grausam sticht, Noch wehnden Schnees Unfreundlichkeit, 'S ist nicht die Kalt', die macht mich schreyn, 'S ist seine kalte Hartigkeit. Ach, als wir kam'n in Glasgostadt, Wie wurden wir da angeschaut! Mein Brautigam gekleid't in Blau, Und ich in Rosenroth, die Braut.

Satt' ich gewußt, bevor ich kuft',
Daß Liebe bringet den Gewinn,
Jatt' eingeschloss in Goldenschrein
Mein herz, und's fest versiegest drinn.
D! v, war nur mein Anablein da,
Und sas auf seiner Amme Knie,
Und ich war todt, und war hinweg,
Denn was ich war, werd' ich boch nie!

#### II.

## Das nußbraune Måbchen.\*

Schottisch.

Falsch ober mahr, man sagt es klar:
"Ber traut auf Meibertreu,
Der trugt sich sehr, der bußt es schwer
Mit mancher späten Reu."
So spricht die Belt, doch, wenns gefällt,
Hott ein Geschichten an;
Vom Mädchen braun, die fest und traun!
Liebt, wie man lieben kann.

Es kam zu ihr, leis an die Thur,
Ihr Lieb zu Mitternacht,
Thu, Madchen, auf im schnellen Lauf,
Eh jemand hier erwacht.
Sie that ihm auf in schnellem Lauf:
"Ich muß, ich muß von hier,
Jum Tod verdammt, vom Richteramt,
Nehm Abschied ich von dir.

<sup>\*</sup> Ein befanntes und beliebtes Lieb, das ber feine und zittliche Drior in feinen Seinrich und Emma umgebildet hat. Es fest in feinen Bedichten Val. 2. und in ben Relig. Vol. 2. p. 26.

Ich muß gar bald in wilden Wald;
Sonst ists um mich geschehn, and nein, o nein! es kann nicht sepn!
Much ich will mit dir gehn."
"Was ist der Zeit Glückseit?
Sie wandelt Lieb' in Noth."
"D Lieber nein! es kann nicht sepn,
Uns scheidet nur der Tod."

"Du kannst nicht mit! Hor' an, ich bitt', Sor' an und laß es senn. Was ist der Wald, für Aufenthalt Für dich, du Liebe mein! In Frost und Schnee, in Durst und Weh, In Hunger, Furcht und Schmerz; Nein, Liebe, nein! es kunn nicht seyn, Bleib' hier und still bein Herz."

Nein, Lieber, nein! geh nicht glein!
Ich muß, ich muß mit dir!
Entstiebest du, wo find' ich Ruh?
Was bleibt für Leben mir?
In Frost und Schnee, in Durst und Weh,
In Hunger, Furcht und Schmerz;
Nichts sicht mich an, gehst du voran
Und stillst mein armes herz."

"Ad, Liebe, nein! Ich muß allein, Bleib' hier und trofte dich; Es fiillt die Zeit ja alles Leid, Sie stillt dirs sicherlich. Was wird die Stadt, die Jungen hat, So scharf wie Spieß und Schwert; Kur bittre Schmach dir reden nach, Wenn sie die Flucht erfährt?" Mein, Lieber, nein! es kann nicht fenn, Mich trostet keine Zeit; Ein jeder Tag, der kommen mag, Macht neu mir Herzeleid. Was geht die Stadt, die Jungen hat, Was ihre Schmach mich an? Komm, Liebster, bald zum grünen Wald, Wenn der uns sichern kann."

"Der grüne Wald ist wild und kalt, Und drohet mit Gefahr; Wenn meine Hand den Bogen spannt, So zitterst du fürwahr! Erhascht man mich, so bind't man dich, So leidest du mit mir; So folgt auf Noth der bittre Tod, Bleib hier, ich rathe dir."

"Nein, Lieber, nein! die Lieb' allein Macht sicher in Gefahr, Sie giebt dem Weib' auch Mannesleib Und Mannesherz fürwahr. Wenn deine Hand den Bogen spannt, Lansch' ich für dich und mich; Und trope Noth und trope Lod, Und sichre mich und dich."

"Der wilbe Walb ift Aufenthalt Für Rauber und für's Thier; Rein Dach und Fach als himmelsbach, Als Laub zur Decke dir. Dein' hatt' und Raum ift hehl' und Baum, Dein Bette kalter Schnee; Dein kubler Wein muß Wasser seyn, Dein Labsal hungersweh." nDer grune Wald ift Aufenthalt Der Freiheit mir und dir. Folg' ich die nach, was brauch' ich Dach? Was dir ziemt, ziemet mir. Dein' harte Hand thut Widerfand Dem Räuber und dem Wild', Schaft Speif' und Trant, und Lebendlang Die Quelle suß mir quillt."

Die feidne Lode hie Sie muß herab! es muß hinab Dein Rleid dir bis zum Anie. Rommst nimmer nicht vor's Angesicht Der Schwester, Mutter dein; Ein Weib ist bald so warm als kalt; Leb' wohl, es kann nicht sepn."

"Leb', Mutter, wohl! ich muß und soll Gehn mit dem Lieben mein! Lebt Schwestern all' im Freudensaal, Ich geh nicht mehr hinein. Sieh, wie das Licht des Morgens bricht! Auf, Lieber, aus Gefahr! Was kummert Kleid und Weiberfreud', Was kummert mich mein Haar?"

"Bohlan, so sen benn fest und treu,
Und hor' ein ander Bort.
Der grune Bald ist Aufenthalt
Für meine Buhle dort.
Die lieb' ich sehr und lieb' sie mehr
Als dich, die alt mir ist,
Und wähle dort den Ruheort
Ohn' allen Beiberzwist."
From Berte 1, won. Lit. u. Lung. VIII.

"Laß immer senn die Buhle dein Im grunen Malde dort; Ich will, wie dir, auch folgen ihr, Will horchen ihrem Wort, Und lieben dich und üben mich (Auch waren's hundert noch) In suffer Pflicht und fehlen nicht Der Liebe treuem Joch."

"D Liebste mein! kein Flitterschein, Rein Wandel ist in dir! Bon allen je, die ich erseh', Bist du die Treue mir. Sen frei und froh, es ist nicht so, Ich din nicht fortgebannt, Sen ohne Harm, ich bin nicht arm, Ich bin ein Graf im Land,

"Sen was du bist, die mit dir ist, Ist immer Konigin! Was wankt so oft und unverhoft, Als falscher Manner Sinn? Du wankest nie! und spat und fruh Will ich die Deine seyn; Alt oder veu, bin ich dir treu, Lieb' ewig dich allein." 12.

## Shottifdes Lanblieb. \*

#### Soaferin.

Meine Schäschen, Morgens fruh, Früh bis an den Abend, Unter Blumen weid' ich sie, Sorg' und Leid begrabend; Dort und hie Bloden sie: Ueberall, froher Schall, Unschuld überall! O wie selig, frei und froh Lebt man auf dem Lande so,

#### Shafer.

Auf dem Felbe, Morgens fruh, Fruh bis an den Abend, Weid' ich meines Baters Bieh, Sorg' und Leid begrabend: Dort und hie Blod'en sie, Ueberall, froher Schall, Ruhe überall! O wie ruhig, frei und froh Lebt man auf dem Lande so.

<sup>\*</sup> Aus Urfeys Collect, of Songe Vol. 3, p. 237. Die Melodie ist febr landmäßig.

#### Beibe.

Morgens eh der Tag andricht,
Wenn der Thau noch slimmert,
Fehl' ich ja mein Liedchen nicht,
Das wie Morgen schimmert.
Ruffest mich,
Ruffe dich,
Ueberall stilles Thal,
Liede überall.
D wie selig, frei und froh
Lebt man auf dem Lande so.

F3.

# Billiges Unglück.

(Mus Ramsay's Evergreen.)

Wem Gott das feltne Glud verlieh, Sich felbst sein eigner herr zu senn: Und freut sich dieses Gludes nie, Und will nur in bem falfchen Schein Erhabner Groffen sich erfreun: Der ist es werth, ihr Anecht zu senn,

Wer still und gluffich leben kann, Wenn er ein armes Madchen frent; Und geht des reichen Teufels Bahn Am Weibe, die mit Jank und Streit Ihm täglich Sonn' und Mond verleid'm Ift's werth, daß ihn es ewig reut.

Wen die Natur zur Freud' und Lust Und zarten Liebe bildete; Und hangt sich an der Wollust Brust, Und sauget Schwachheit, Gram und Weh, Und alt nun noch heirathete Ein junges Weib — o weh! o weh! Wem die Natur gesunden Leib Und festen Arm dazu verlieb; Und wählt sich nun zum Zeitvertreib Der hochgesahrten Doctors Muh, Und consultirt sie spät und früh — Ind Grab hin consultir' er sie.

So wem Gott guten Sinn verlieh, Und ihn verlieh' ihm gar umsonk; Er hangt sich an der Thorheit Mah, Und fruppelt um der Narren Kunst, Ein großer Mann zu senn einmal — Sep's — im gelehrten Hospital. 14.

### Der Brautschmuck. Schottisch.

(Ramsay's Evergreen, Vol. 1. p. 213.)

Bollt' meine Liebe lieben mich, Und treu und hold mir fenn; Ein schoner Brautschmuck sollte fie Durch's ganze Leben freun.

Die Ehre follt' ihr Hutchen seyn, Das rings ihr Haupt bebeckt, Umfasset mit ber Borsicht Band, Mit Freiheit schn besteckt,

Die Leinwand, die ben garten Bau Der Glieber rings umschließt, Sen Unschuld, wie sie um die Bruft Der keuschen Taube fließt.

Ihr Bamschen schlanke Maßigkeit Und Zucht und feste Treu, In bem ber frifchen Glieder Buchs Ein fanfter Palmbaum fen

Ihr Rodchen sen von Artigfeit Und Burbe schon gewebt: Wo Austand und Bescheidenheit In jeder Welle schwebt. Beftandigteit ihr Gurtel fen, Tagtäglich nen und schon: Ihr Mantelchen Dernuthigfeit, 'Der Luft zu widerstehn.

Ihr halbband sen ein Perlenschmuck, Dem herzen felbst bewußt; Der Liebe schbuste Rose bluh' Auf ihrer Mutterbruft.

Umgeben mit ber hoffnung Grun, Und ftiller Beilchen Pracht, Wo mir ein flein Bergiß mein nicht Aus Mayenblumchen lacht.

Und unter ihnen ziehe fanft Der Schleife Band fich zu; Und berg' in ihren Busen zart Gelaffenheit und Ruh.

Des Fleisses und ber Gute Ret Umwebe ihre hand; Der falschen Nadel sep ein helm ) Bon Golbe Widerstand.

So binde fie mit hulb und Schaam Der Aniee Brautband fich, Und wandle, wie ein Engel schon, Begludend fich und mich. 15.

# Die Judentochter.\*

Der Regen, er rinnt burch Mirrilandstadt, Rinnt ab und nieben den Po! So thun die Knaben in Mirrilandstadt, Zum Ballspiel rennen sie so.

Da 'naus und kam die Jubentochter, Sprach: willt du nicht kommen hinein? "Ich will nicht kommen, ich kann nicht kommen Bon allen Gespielen mein."

Sie schalt einen Apfel, war roth und weiß, Bu loden den Anaben hinan. Sie schalt einen Apfel, war weiß und roth,

Das fuffe Rind ber gewann.

Und aus und zog sie ein spizig Messe, Sie hatt's verstedt beiber; Sie stach's dem jungen Knaben ins Herz. Kein Wort sprach nimmer er mehr.

Reliq. T. I. p. 35. — Ein schanberhaft Mahrchen, bessen Sage einst so vielen Juben oft Land und Leben getostet. Der Mord und Nachtlang des Originals ist fast unübersether.

Und aus und kam das did bid Blut, Und aus und kam es so bunn, Und aus und kam 's Kinds Herzensblut; Da war kein Leben mehr in.

Sie legt' ibn auf ein Schlachtbrett bin, Schlacht't ibn ein Christenschwein, Sprach lachend: "geh und spiele nun ba Mit allen Gespielen bein!"

Sie rollt ihn in ein'n Kaften Blei; "Run schlaf ba!" lachend fie rief; Sie warf ihn in ein'n tiefen Brunn, War funfzig Faben tief.

Als Betglock flang und die Nacht einbrang, Jebe Mutter nun kam babeim; Jede Mutter batt' ihren herzlieben Sohn, Nur Mutter Anne hatt' kein'n.

Sie rollt' ihren Mantel um sich her, Fing an zu weinen fehr, Sie rann so schnell ins Inden Castell, Wo keiner ach! wachte mehr;

"Mein liebster Sonne, mein guter Sonne, Wo bist du? antwort' mir!" "D Mutter, o rennt zum Ziehbrunn tief! Euren Sohn da findet ihr!"

Mutter Anne rann jum tiefen Brunn, Sie fiel banieber aufs Rnie! Mein liebster Sonne, mein guter Sonne, D antwort', bift bu bier?" "Der Brunn ift wunder tief, o Mutter, Der Bleitaft wunder ichwer; Ein icharf, fpit Meffer geht durch mein herz; Kein Wort fprech' nimmer ich mehr.

Geb beim, geb beim, mein' Mutter then'r, Mach' mir mein Leichenkleib, Dabeim da binter Mirrilandstadt Komm' ich an eure Seit'."

ıó.

### Ebwarb.

Schottisch.

(Que Percy Reliq. Vol. I. p. 67.)

Dein Schwert, wie ift's von Blut fo roth? Edward, Edward!

Dein Schwert, wie ift's von Blut fo roth, Und gehst so traurig ber ? - D!

D ich hab' gefchlagen meinen Geper todt, Mutter, Mutter!

D ich hab' geschlagen meinen Geper tobt, Und teinen hab' ich wie Er - D!

Dein's Gepers Blut ift nicht fo roth, Edward, Comard!

Dein's Geners Blut ift nicht fo roth, Mein Sohn, bekenn' mir fren - D!

D ich hab? geschlagen mein Rothroß tobt, Mutter, Mutter!

Dich hab' geschlagen mein Rothroß tobt.
Und 's war so ftolz und treu - D!

Dein Roß war alt und haft's nicht noth, Edward, Coward!

Dein Roß war alt und haft's nicht noth, Dich drudt ein andrer Schmerz - Q! Dich hab' geschlagen meinen Bater tobt, Mutter, Mutter! Dich hab' geschlagen meinen Bater tobt, Und weh, weh ift mein Herz — D!

Und was für Busse willt du nun thun?

Ebward, Edward!
Und was für Busse willt du nun thun?

Mein Sohn bekenn' mir mehr — D!
Auf Erden soll mein Fuß nicht ruhn,

Mutter, Mutter!
Auf Erden soll mein Fuß nicht ruhn,

Bill gehn fern über's Meer — D!

Und was soll werden bein hof und Hall!

Edward, Edward!

Und was soll werden bein hof und hall?

So herrlich sonst und schon — D!

Ich laß es stehn, bis es fink und fall',

Mutter, Mutter!

Ich laß es stehn, bis es sink und fall',

Mag, nie es wieder sehn — D!

Und was foll werden dein West und Kind?

Edward, Edward!

Und was soll werden dein Weib und Kind,

Wann du gehst über Meer? — D!

Die West ist groß, laß sie betteln drinn,

Mutter, Mutter!

Die West ist groß, laß sie betteln drinn,

Ich seh' sie nimmermehr — D!

Und was willt du lassen beiner Mutter theu'r?

Mein Sohn, das sage mir — O!
Fluch will ich euch lassen und bollisch Fen'r,

Mutter, Mutter!
Fluch will ich euch lassen und bollisch Feur,

Deun Ihr, Ihr riethet's mir! — O!

I 7.

Ueber die englisch : und schottischen Lieber.

#### Philipp Sidney.

"Nie horte ich den alten Gesang Percy und Duglas, thne daß ich mein herz von mehr als Trompetenklang gerührt fand. Und doch war's nur irgend von einem blinden Bettler gesungen, mit nicht ranherer Stimme, als Berbart."—

#### Mus Percy's Borrebe feiner Reliques of Ant. Engl. Poetry.

"Der gelehrte Selben war recht verliebt, diese alten Sesange ju sammlen. Er fing die Peppes Sammlung an, die, bis 1700 fortgesest, über 2000 Stude enthalt — und pflegte überhaupt zu sagen, daß Dinge der Art das treueste Bild der Zeiten und den wahren Geist des Bolts enthielten, so wie man "an einem in die Luft geworfenen leichten Strohhalm eher sehen könne, wos her der Wind komme, als an einem schweren großen Steine."

Ferner in Percy's Vorrede hin und wieder, wo er auch die Ramen Shenstone, Wharton, Garrit, Johnson, die besten neuern Kopfe Englands, als Beforberer und Liei haber dieser Sammlung oft anführet.

#### Burnep's Reise Th. 3. G. 85. 1c,

"Lord Maricall hatte fich eine Sammlung von Rationalme, lobien gemacht, von fast allen Wolfern unter der Sonne. Er hatte fast bei jedem Stud eine Anefbote. Er erzählte mir auch

von einem Bergicotten, welcher allemal weinte, wenn er eine ge: wiffe langfame schottifche Melobie spielen borte."

#### Burney Eh. 2. S. 195. 175.

Bluck bemerkte, was die Juhdrer am meisten ju empfinben schienen, und da er fand, daß die planen und simpeln Stellen die meiste Wirkung auf sie thaten: so hat er sich sett ber Beit beständig bestissen, für die Singstimme mehr in den natürlichen Tonen der menschlichen Empfindung und Leidenschaft zu componiren, als den Liebhabern tiefer Wissenschaft oder großer Schwiesrigkeiten zu schwiedeln; und es ist anmerkenswerth, daß die meissten Arien in seiner Oper Orpheus so plan und simpel sind, als die englischen Balladen."

er ist dafür, die Dufft zu simplificiren; und flutt mit grenzenlofer Ersindungstraft und Schigfeit die eigenfinnigften Schwierigkeiten hervorzubringen, und seine Melodien mit bublerischen Bierrathen zu verbrämen, thut er alles mögliche, seine Muse unchtern und keusch zu erhalten." 18.

## Die Chebne Zagb. \*

#### Englisch.

(S. Reliqu. Vol. I. p. i. Dies Stud ist die berühmte alteste englische Ballade, die auch in der Uebersehung nicht gar zu glatt erscheinen konnte, soute sie das, was sie ist, einigermaßen bleiben. Die Shevplagd, die der Juschauer zergliedert, ist schou eine spätere Nachbildung, die, wie hercy zeigt, in den meisten Studen dieser altern weit nachstehet. — Es thut mir leid, daß ich nicht auch den jungern Dercy, aus den Zeiten der Elisabeth, oder den Ausstand in Morden, hier geben konnte, weil die Romanze zu lang was. Es herrscht eine so sonderbare Trenberzigkeis in der lehten, als rauber Heldenmuth in der ersten.

> Der Percy aus Northumberland Einen Sowur zu Gott ihat er, Zu jagen auf Chyviaths Bergen, Drei Tag' lang rings umber, Zum Trutz bem Ritter Duglas, Und wer je mit ihm war'.

Die fettsten hirsch' in ganz Chiviat.

Sprach, wollt' er schiessen und führen ihm weg ! \_\_\_\_.

Mein' Treu! sprach Ritter Duglas,

Ich will ihm weisen ben Beg.

<sup>\*</sup>Gehort in die Zeit Heinrich IV. von England, bes zweiten Robert Stuart von Scotland, des Jahrs 1400. M. ferders Werke 1. icon. Lit. u. Kunft. VIII.

Der Percy hann aus Bankromifigue,...
Mit ihm eine macht'ge Schaangie:
Wohl funfzehniumbest Schaben falm is g

Es begann am Montag Mongen, Auf Chiviars Hügelwind 2005 C Das Lind wehrlages, noch ungeböhrn! Es ward sehrifattungenoch

Die Treiber trieben burch beit Balb. 30 regen auf das Thier ?

Dann bas Wild strich durch ben Balb Dorther nud da und bier: 1970 Grauhunde spurten in Busch und Baum, Zu springen an das Thier.

Es begann auf Chiviats Bergen 3 11. 2002 2000 Montag, Morgens fruhe: 118 2002 2003 Da's Eine Stund' Nachmittag toar; 118 Hatten hundert Hirsche fie.

Sie bliefen Tob aufm Felb uniher Sie trugen zusammen schier:
3ur Niederlag' der Perch tam,
Sah das erlegte Thier.

Er sprach: "Es war des Duglas Morte. Mich hent zu sprechen hier hann Doch wußt' ich wohl (und schwarz zu Gott) Er wurd' nicht konningen anirga ? Ein'n Shufte bann aus Northumberlam Zulegt ef warb gewuhr!" Der Mitte Onglas jog heran, Mit ihm ein' groffe Schaar.

Bohl zwanzighundert Speereslent', Ohn' ein'gen Fleck und Fehl; Sie waren gebohren langs ber Twid', Im Birk von Liwidabl.

nkaßt ab vom Thier, ber Percy fprach, Nehmir euter Bogen mahr: Nie hattet ihr, wie jest, fle noth; Seit euch bie Mutter gebaht."

Der feste Duglas auf bem Roff, Ritt seinem heer voran: Seine Rustung glangt, wie glathend Erz, Nie gab's einen bravern Mann.

Sagt, sprach er, was für Leut' ihr send? Doer meffen Leut' send ihr? Wer gab euch Recht, zu jagen, In meinem Revier allhier?"

Der erste Mann, ber Antwort gab, Mar Percy hastig schier: "Wir wollen nicht sagen, wer wir find? Dber wessell Leute wir?
"Aber lagen wollen wir bier im Forst,
Bu Trog ben Beinen und bie?

Die fettsten hirfch' in gang Chiviat haben wir geschoffen und fuhren fie weg." "Mein' Treu, sprach Ritter Duglag, Ich will euch weisen den Weg."

Dann iprach ber eble Duglas Bum Lord Percy iprach er: "Bu tobten biefe unschuld'ge Lent!, Das mar' ja Sunde schwer.

Aber Percy, bu bift ein Lord von Laud, Und ich vom Stande bein: Laß unfre Leut' beifeit hier ftehn, Und wir zwei fechten allein."

In England, Schottland, Frankreich Sat keinen ein Weib gebohr'n; Dem, helf mir Gott und gutes Gluk! Ich nicht gleich trete vorn,"

Ein Squire bann aus Northumberland, Withrington war fein Nam', Sprach: "foll man's in Subengland fag'n Kbnig heinrich an mit Scham?

The zwei send reiche Lords und ich Ein armer Squire im Land; Und soll meinen herrn ba fethten sehn, Und stehn voll Scham und Schand? Rein, trann, so lang' ich Waffen trag', Soll fehlen nicht herz und hand. Den Tag, den Tag, den grausen Tag, Es ward noch blutig febr; Und ist mein erster Sang bier. Und bald fing' ich euch mehr.

## 3 weiter Theil,

Der Euglander Bogen war gespannt, Ihr henzimas tapfer genug; Der Schußichen erst fie ichoffen ab, Bohl vierzehn Schotten er schlug.

વર્ષ જાજ છેલે છે

Bei'n Schotten war Graf Duglas, Ein Feldherr tapfer gnug; Bei Gott! und zeigt's wohl iberall, Wo er Weh und Bunden schlug.

Der Duglas, wie ein Felbberr ftolg, Ebeilt breifach ab fein heer; Sie brachen binein an jeder Geit' Mit macht'gem Lanzenspeer.

Durch unser englisch Schutzenvolk
Gab's manche Wunde tief; Manch wadter Mann zum Tode sank, Der wohl nicht Freude rief.

Engländen-liessen die Bogen senn, Und zogen ihn Schwerde, das gligt: Ein graud Gesicht mar's anzelchaun, Wicksaufadie "Delmeibligt. Durch reichen helm und Panger batt Ge ichneibig bieb nib ording! Bobl manchet, ber wir ted uith fufft, Bu ihren gugen faitt.

Auf's lett ber Duglas'und Perch'"

Busammen trafen bart nut Designoffahl. II
Daß beiben heiß es marb.

Die zwei sie waren die Manner recht, Wie Schlossen auf "Schlossen, ed gabe. Bis Blut ans libren Delmen prens, Als regnet's Blut herab.

"Halt ein, du Percy, Duglas sprach: Ich bring bieb, nimm inein Morthe Zum König James in Schottlandzisch Mit Grafenwithe boetan aus das der

Sollt beine Lbsung haben frei,
Ich rath' bir, nimmes idilun inni is
Denn unter allen, bie ith bezinding.
Bift bur ber bravfte Mann.

"Nein, nimmer, fagte Lord Percy, Mein erstes Bort bir's war, Dag nie ich weiche einem Mann, Den je ein Beib gebahr."

Mit dem, da kam ein Pfeil so schnell, Bon ftarkem Schutzen Einen; Er hat getroffen den Graf Dugles and Bruftbein tief hinein, Durch Leber und durch Lungen beib' Der schaffe Pfeil ihm brang, Offinimmer er mehr als bies Wort sprach Sein ganges Leben lang: "Fech't zu, fecht't zu, meine wacke Leut', Mein Leben, es ift vergangen."

Der Percy lehm sich auf sein Schwerdt Und san, wie Duglas blich: Er nahm den Todren bei der Hand, Sprach: "Mir ist weh um dich!

Dem Leben gu veiren, ich auf brei Jahr Wolle Theffen gern mein Land: Denn beffern Mann von Sand und Serg Sat nicht gang Nordenland."

Bun allen fahr ein id betricher Ritter, "Dem Montgomei bieß er; Er fah den Duglad finden, Und griff zum ftarken Speer.

Fari et fu

Er jagt hingn auf einem Corfar, 'Durch hundert Schutzen bin: Er ftand nicht fill und faumte nicht, Bis er kam zu Lord Percy.

Er fest binan auf Lord Percv Einen Stoß, ber war io ichwer, Rit ficherm Speer von fartem Baum Percy burchbobrte er.

And Anderd End' vaß ein Meufc tonnt' fehn Ein' Effe land ben Speer: 3wei Bere Mannier, als fanken bier, Hatt' nirgend'ein Land nicht mehr. Ein Schutze aus Morthumberland Sah fallen ben Lord Percut; Er hatt' einem Bogen in ber hand ; Der Bogen trugt! ihm me.

Einen Pfeib, ber'war einer Elle, lang, Um harten Geahl-fchliffier geren Gener Grent mohl fcharf: und fchuete

Der Schuß, gesetzt auf Montgomri, Traf mit so ftartem Stoß. Die Schwanenfeber an dom Pfeil Bom Blut seines herzens floß.

Da war kein Mann nun, ber wollt' fliehn, Jum Treffen jeder fahrt: Sie hieben einander mächtiglich Mit beulenvollem Schwerdt.

Die Schlacht begann in Chibint Gine Stund' vor Besperzeit; Und als die Abendberglock' Hang, War noch bas Ende weit.

Sie nahmen einander bei ber Sand Erst bei dem Mondenlicht; Sie hoben einander auf und stehn Konnt' mancher, mancher nicht.

Won funfzehnhundert Schützen karnen Nach England zwei und funfzig; Bon zwanzighundert Specelaut kamen Nach Schottland fünf und funfzig. Die anbern lagen all' irichlagen, Ober konnten aufstehn nicht: Das Kind wehklag's noch ungebohr'n Die Jammerklaggefchicht.

Georg, ber wache Lovli, Ein Ritter groß won Ram'; Auch Raff, ber reiche Anghi, Sie figen all' beifanni.

Um Wierington mein Gerz ist weh, Er war so ked und kuhn, Als seine Füße zerhauen waren, Er focht noch auf den Knien.

Da lagen erfchlagen mit Graf Duglas
Sir hem von Montgomri,
Der wackre David Lewbal,
Sein Schwestersohn lag hie,

Mit ihm duch Rarl von Murrei, Der keinen Fußtritt wich, hew Mativell, auch ein Lord von Land, Mit Duglas er erblich.

Frilh Morgens trugen fle fie auf Bahren Bon Bieten und Hafeln weg: Wohl manche Wittwe weinend fait, Trug ihren Chmann weg,

Timbale mag meinen lautes Mehren in Gerthumberland flag, febr finner alle Bwei Feldberren inlig bier fielen in alle Gieht diese Grand nicht mehre.

Botschaft'kunikache Combungs mar er ?

Zu Schoftlands Robig-an 2011/10 922
"Sein Mattgraf Diglas fehrerschlägen;
Erschlagen inn Chyptats Plan.

Die Hand' er rang, er rang fie sehr, Rief: "weh! ach web ist mir! Solch' andern Feidenm find' ich nicht Im ganzen Schottland hier."

Botschaft tam nach London Zu Khnig Harri an: "Sein Markgraf sep erschlagen, Erschlagen auf Chyviats Plan."

"Sen Gott mit seiner Seele!" sprach Konig Heinrich schnell darein; Ich hab' wohl hundert Feldherrn Wie Er im Reiche mein; Doch Vercn, als ich's Leben hab', Sollt du gerächet senn."

Mie unfer ebler Konig ba Bu Gott that Konigs Schwur, So gab er bie Schlacht zu humbledown Percy zu rachen nur. Wo feche und drenpig fcottete Ritter, Un einem Eng erschlichen, Bu Glendal übrer Waffenglang Im Feld bahiederlagen.

Dies war die Ange von Chyniet,
So ward des Recken Zorn,
Die Magn zeigen noch ben Ort;
Der-Schlacht bei Ottephorn,

।काल**्यात्रकात्रा**क्ष्यं वर्ष

Ronig Efthmer.

ein gites Mabraen,

त **Eligtisch.** राजनी का राज

Sorcht mir gu, ihr lieben Leut', Reigt euer Ohr mir bar; Ich fing' euch von ein'm Bruber- Paar, Ale je nur Eines war,

THE WAR BEET THE

Der Eine von ihnen hieß Abler jung, Der Andre König Efthiner. Sie waren so wactre Manner in Thaten, Alle immer nah und ferne.

Und als fie trunfen einst Bier und Wein In König Esthmers Hallen: 20 Bann wollt ihr nehmen ein Beib auch, Brider, Ein Weib zur Freud' uns allen?

Dann besprach's Kbnig Efthmer, Antwort't ibm hastiglich: Ich weiß kein Maid in allem Land, Die mar' ein Weib für mich."

Reliqu. Vol. I. p. 359. — Diefes winderfiche, aber treffice, luftige, alte Liebermahrchen habe ich weder schwäcken noch ver ichneren wollen.

Bonig Abland bat eine Tochter, Bruber, Geber nennt fie fein und schon: Bar' ich bier Kbnig an Eurer Statt, Die Dam' mer, Konigin."

Sprach: "rath' inft, rath' inft," lieber Bruber, Durch's luft'ge Engelignb Bo follen wir einen Boten finden, Der zwischen uns fen zur hand."

Sprach: "Ihr mußt reiten selbst, mein Bruber; Ich will euch kompanen'u, Wohl mancher ist durch Boten betrogen; Ich fürcht', auch ihr möcht's senn."

Und also puzten fie fich zu reiten, Gepuzt war beider Roß; Und als fie kamen zu Ablands Sallen, Bon Golde glanzt ihr Troß.

Und als fie kamen zu Ablands Hallen, Wohl vor das hohe Thor, Mida fie fanden Rbnig Abland felbst, Macht ihnen auf das Thor.

"Nun Gott mit Euch, Abnig Abland gut, Gott mit Euch immer und hier!" Sprach: "Willfomm, willfomm, Kbnig Efthmet, Recht herzlich willfomm mir!"

"Ihr habt eine Tochter, fprach Abler jung, Jeber neunt fie, fein und ichon. Bein Bruber will fie nehmen zwm Welb, Zu Englands Konigin." ntind gesternswassummerinelWochster hier in. König Bremdr. and Spaniens Weichhold Und da nickriste niben Webenthungung ist murc Ich fürthet, aftershoredbanch recit, die

"Der König won Spaffiewesteinigarstigest hich, Und glaubten Michonischerd einesse, 'S war Jammenmingstehenzipuschen Maik, Daß so ein, phymbeste histigeness aus weiter

"Und war's gleich fieben und noch mehr Jahr, Seit fie war in der Sall, So foll fie kommen um Euretwillen, Inr Freud' ben Gaften all."

Mb benn kam die schone Maib
Mit Jungfrau'n reichen Jahlannin und
Bohl halb einhundert Rieterstolg
Einleitens sie zur hall,
Und noch so mancher Cheffnab', au nach
Thu'n aufzuwarten all.

Die Goldstuck' all an ihrem Haupt, "
Sie hingen bis zu den Knien,
Und jeder Ring an ihrem Fing'r
Ein heller Demant ichien.

Sprach: "Gruff ench Gott, meine Dame fcon!"
Sprach: "Godf ench Gott allbier!"
Sprach: "Willfomm, willfomm, Konig Efchmer,
Recht herzlich willfomm mir!

Und liebt ibheutlichademinnaldiche fügte das, Someoflichaudels bren, warden in 1967 Barum ihr immerinandkanden führe den ihr int Geb illiett ab dach ihr ich fügtlich if dach ihr in 60

Kin dentischernisternWase theur pince of an Meine Tochtenpoliten ich flag loss of Bedelff den Moligwood Granien; mass of A. K. Bas der hersich Gesterngenis or A. K.

Bollte führgemeinflichem eine einem falle Belle Geben der Leiter Leiter Geben der Leiter Leiter Leiter Geben der Leiter L

"Gute Schloffer und eure Thurme, Bater, Sind ftart und veft gebaut, Und barum weiß ich nicht, was Guch Fur'm garft'gen Seiben graut.

Ronig Esthmer, gebremir Euer Wort,
Berm Himmel und rechter Hund, and
Daß ihr mich nehmen wollt zum Beit, ?
Bur Kon'gin ften Eure Land.

Ronig Efthmer freudig gab fein Bort, Benm himmel und rechter Sand, Daß er fie nehmen wollt' jum Beib, Bur Ron'gin in fein Land.

Nahm Arland vom ber ichnen Braut, Bu gebnischnellin feim Ruich? Bu fuchmicherzogly Nitrer und Grafen, Sie heimzuführenn gleicher in beiden Sie hatten genitten eine Male fange und Gine Meile weit hinan. Mis ein that kommen ber spansche Konig.

Ale ein that kommen ber fpan'iche Kbnig. Mit manchem geimmen Bargu, Noch heut zu frehn Khnig Ablands Tochter, Und morgen zu ziehn benon.

Stracks fandt' fie Ronig. Efthmer'n nath,
So ichnell als bitter ihr graut,
Collt' eilig kommen und kampfen um fie,
Oder immer aufgeben die Braut,

"Zeitung, Zeitung, Konig Effmer! 4 Beitung baun?"
"Und was fur Zeitung baun?"
Deitung muß ich euch fagen,
Die euch wohl schwer senn kann.

Ihr hattet geritten eine Meile taum, Gine Meile weit hinan, Als ein schon kam ber span'iche Konig Mit manchem Kampferemann.

Als ein schon kam ber fpan'iche Rouig Mit manchem grimmen Baron, Noch heut zu frenn Konig Ablands Tochtet, Und morgen zu ziehn bavon. Die Dame fchon Euch freundlich gruft, So febr und bitter ihr graut,

Spricher Ihr mußt tommen und fechten um fie, Do'r immer aufgeben bie Brant."

Sprach: "rath mit, rath mit, lieber Beuder, Dein Wort und ich gehrs ein, Bes Weges sollen wir gehn und fechten? Gerettet muß fie senn."

Mun borcht mir zu, fprach Abler jung, Mein Bort und geht es ein,

So will ich gleich euch zeigen ben Beg, Da fie kum gerettet fenn.

Meine Mutter war aus Bestenland, Gelehrt in Schreiberei, Und als ich noch zur Schule ging, Bracht sie mir auch was bei.

Da wachst ein' Kraut im Felbe hier, Und wer es kennet, traun, Der, ist er weiß wie Milch und Blut, Wird daburth schwarz und braun.

Und ift er dunkel, schwarz und braun, Macht's schwell ihn weiß und roth, Und ist kein Schwert in Engelland, Das konnt ihm bringen Noth.

Und Ihr follt fenn ein harfner, Bruder, Bie Ein'r aus Norden pflegt, Und ich will fenn eu'r Singer, Bruder, Der euch die harfe trägt. Snders Wertes, fabn. Bit. u. Kung. VIII. Und ihr follt sehn ber beste Adriner, Der je die harfe fchlug, Und ich will sehn ber beste Singer, Der je die harfe trug.

Und foll uns aufftehn auf ber Stirn, Und MI's durch Schreiberei; Daß wir im ganzen Chriftenthum'? -Wohl find bie Ruhnften zwei."

Und so sie puzten sich zu reit'n, Gepuzt war beiber Roß, Und als sie kamen zu Ablands Hall'u, Bon Golde glanzt ihr Troß.

Und als fie kamen zu Ablands Hall'n Wohl vor das veste Thar, Da fanden sie einen Pfortner ftolz Der aufthun follt' das Thor.

Sprach: "Gruß bich Gott, bu Pfbrtner ftolgia-Sprach: "Gruß bich Gott allhier!" Mun willfomm, sprach ber Pfbrtner ftolg, Bon wannen send benn ihr?"

Mir find zwei Harfner, fprach Abler jung, Aus Nordland kommen wir; Sind angekommen, mit anzuschaun Die reiche Hochzeit hier."

Sprach: "Und En'r Fark' ift weiß und roth, Und Eur' ist schwar; und braun; Kbuig Chstmer und sein Brüber ist hier, Will ich ansagen, tranit! Ab fie zogen ein'n Ring von Golb, Ihn legend an Pfortners Arm; Wir woll'n nicht dir, bu Pfortner ftolz, Du uns nicht fegen Darm!

Ernft er aufah Abgig Efthmer, Dann ernft auf feinen Ring, Dann binet er ihnen bas Gigrerther, Sonst that' er's um fein Ding.

Abnig Efthmer ichmung fich ab wom Roß An Konigs Salle bart. Der Schaum, ber ftand vor Pferds Gebis, War wie Konig Bremors Bart.

Sprach: "Stall bein Roft, bu harfner folg, Geh, stall es in den Stall! Ein'm folden harfner es nicht ziemt, 3u stall'n in Kouigs hall."

"Ich hab ein'n Jungen, der Harfner sprach, Der ist so ked und kuhn, Ich wollt', ich fand' einmal den Mann, Der einst ihn züchtigt' — ihn!"

"Du spricht wohl folz, sprach ber Beiben Ron's, Du harfner bier zu mir: Da ift ein Mann in diefer Hall, Der Gind gibt ihm und bir."

"D laß ihn tommen, ber harfner fprach, Sch mocht' ihn gern boch febn, Und wenn er's diefem gegeben hat, Soll's über mich ergebn."

Und wie num, Rampfen? det Abuig sprach,: Und was kommet din jezt bei?48 Er sprach : Da staht's rauf feiner Stirk, Und alles durch Schwiders!... Um alles Gold auf aller Welt Ich ihm nicht nahe bei.

Abnig Efthmer bann bie Haffe jog, Und spielt darauf so suß, und Aufstarrt die Braut an Königs Seit'; Dem Beiben macht's Berdrieß.

"halt ein bein" harf, du hatfner ftolz, halt ein', ich fag' es bir, Denn spielst du fort, ale du beginnst, Meine Braut entspielst du mir."

Er rif, er rif aufe neu die Darf', Er spielt so schon und frei; Die Braut, die ward so wohlgemuth, Lacht Gin' und zwei und brei.

"Gib mir dein' Harf', der Konig fprach, Dein' Harf und Saiten all, Und so viel Goldstud' sollt bu hab'n, Als ihrer Saiten Zahl."

"Und was wollt ihrethun mie ber Dars; Benn ich sie ench laffen that?" "Meine Braut fo spielen wohlgewuth. Benn wir nun gehnzu Bett," "So laß mir benn betie schine Beant: i 19.
So prächtig iber:All; manife, in 19.
Und so viel Golbstück spile du habin, 19.
Als Rings hier in der Hall. 19. 19.

Er spiele' aufs neu, strich faut und klar, Und Abler sang barein; D Braut, bein treuer Liebhaber es ist, ' Rein Harkner, ber Konig bein!

D Brant, bein treuer Liebhaber es ist; Blick auf, hlick auf und fieh, Ju retten bich vom garstigen Seid, Sind wir zwei kommen allbie."

Die Braut blidt' auf, bie Braut ward roth, Blidt' auf und ward fo roth, Indeß zog Abler fein scharfes Schwert, Der Sultan, er lag tobt.

Muf standen benn die Kampfer all, Schrien all' in groffer Noth: "Berrather, hast den Konig erschlagen — Und schnell sollt auch fepn todt:"

Abnig Esthmer warf hinweg die harf, Ergrif sein Schwert so schnell, Und Esthmer Er und Adler jung, Sie fochten, als gegen die Holl'. Und ihre Schwerter frasch so in in in in Durch Hulf ber Schreiberei.
Daß balb erschlagen die Känupser lagen.
Ober waren nicht mehr babei.

Rbnig Efthmer nahm bie fchbie Brant, Führt sie zum Weibe sich Dabeim uns tuft'ge, Engelland,

(i) The bud this is agreefing to be of a super-limited to the order of the order

行 con motion of the proper min content content で (ない 中 一覧の 、 対 で 100 で 100

The state of the s

The state of the s

# Dein rich und Rathrine.\*

Bor Zeiten war in Engelland Lord Heinrich weltgepriesen; Kein Ritter, der mehr Helbenthum Und Freudigkeit bewiesen. Nach Ruhm hinan ging stets sein Sinn, Bon Liebe nicht verführet; Das schönste Fraulein hatte nie Sein mannlich herz gerühret.

Mohin in aller Schonen Kreis Rathrine trat, trat Wonne, Bluht' auf, als wie die Rose süß, Ging auf, als wie die Soune. Ob immer war ihr Stand gering, Gewann doch sie nur Herzen; Kein Jungling sabe sie und sank Nicht schon in Liebesschmerzen.

Doch bald verlor ihr Auge Schein Und Klarheit. Ihre Mangen Erblaften. Ihrem Angesicht War aller Reiz entgangen. Sie siechte lang und nie vertraut Sie Jemand ihren Kummer; In Thranen floß ihr Tag dahin, Die Nacht in kurzem Schlummer.

<sup>\*</sup> Aus Ramsay's Tea-table misgell Vol. II. p. 25. Es ift auch icon beutsch in ben Balladen bes Ursinus.

Das hort die treue Bachterin;
Sie eilt zum jungen Helden,
"Uch, Herr! nun kann ich dir die Noth
Der kranken Freundin melden.
Ein Traum, ein Traum hat's offenbart,
Was sie so tief betrübet.
Uch! Katharine Tiegt und stirbt,
Stirbt nun — weil sie — dich liebet.

Das traf des edlen Heinrichs Herz;

Schnell schlug es auf in Flammen!

"Ach armes unglückseligs Kind! —

Doch wer kann mich verdammen?

Wußt' ich, zu zu Bescheidene,

Was dir den Tod bereire?

Wohlan ich komm'! " Und wie der Wind

Flog er an ihre Seite.

"Erwach', erwach' Holdfelige!
Erwache, meine Schone!
Ach hatte mir's geahnet je —
Nicht Eine, Eine Thrane
Hatt'st du verweinet — Heinrich ruft!
Mistraue nicht, erwarme!
Blub' auf, wach' auf, vom Tode. Komm
Zuruck' in meine Arme:

Da kam die Soldentschlafte noch Einwal gurud ins Leben!
Ind matt ihr Hampt und lächelt simft Und wirst mit Freudebeben
Um ihren Langgesiebten sich Entzuckungsvoll! umfaste
Den Jungling: "Lebest du? liebst mich? mich?"
Sank nieder und erbtuste.

The state of the s

Die schone Rosemunde.\*

Englisch. III.

Einft herrscht' ein Konig, in der Jahl heinrich ber zweit' er hieß, Der liebte, nebst ber Ronigin, Ein Fraulein hold und fuß.

Ihres gleichen war auf Erben nicht Un Liebreiz und Gestalt; Rein suffer Rind war auf der Welt In eines Mannes Gewalt.

Ihr Lodenhaar, fur feines Gold Satt's jedermann erkannt; Ihr Auge ftrahlte himmeloglans, Bie Perl' aus Morgenland.

Das Blut in ihren Mangen zart Trieb folch ein Roth und Weiß, Als ob da Rof und Lilie Stritt um ben Wettepreis.

Auch in der neuen Bibl. der sch. Wiffensch. Th. 2. St. 1-Gine schone von Correggia gemablte Buffertige, den Tobes becher in der Hand, eine andachtige Gestalt mittlerer Zeiten.

<sup>\*\*</sup> Einer der größten englischen Könige († 1789), beffen Liebe ju Rosemunde von Siiffort hiftorijd berachmt ift, 177.

Darum ber Khnig, ihr zum Schus. 39 (Der Feindin zu, entgebu) (Der Burg, 3u Woodstock baut, eint folche Burg, 2018 nimmer war gesehn.

And alle Gange fclangen fich So durch und durch ins haus, Daß sonder eines Leitgarnsbund Niemand kam ein und aus.

Und ob bes Konigs Lieb' und Gunft Bu feiner holden Braut Bard nur dem treuften Rittersmann Die Wacht der Burg vertraut.

Doch ach! bas Gluck, bas oft ergrinunt, Wo es juvor gelacht, Beneidet balb bes Ronigs Luft, Und Roschens Liebespracht.

<sup>\*</sup> Eleonora, Erbtochter von Sutenne, dem Frangolitchen Könige Ludewig VII. ihrem ersten Gemahl ungetreu für einen Eueren; dem König Heinrich vielet Kinder Mutter, und, selbst und durch die Kinder die Plage seines Lebens. 171.

<sup>\*\*</sup> Sistorisch mahr: fiebe, nach Brompton, Woltmann's Gefch.p. Großbritum, Th. 1. 333. Mi.

| Des Konigs undankbater Gobile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Den er selbst hoch erhabet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Den er felbst boch ernabit?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nach Batere Majeftat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Doch eh abth unfer Ranig balb i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Soin Grant author draming spirot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sein Engelland verließ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Da nahnt er noch dies Lebemphle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bon feiner Buble fich bieden bei bie gent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| D Rosemubden Raft melingie in in in in in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Du meiner Migen Luft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Die schönfte Blum' in allen Bolt :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Un beines Ronigs Beufice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die Blume, die mein herz grouickt. Mit sussen Wonnestrahl. D meine Koniggrofe, leb, Leb' wohl zu tausendmed!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Denn, meine schönste Rose, nun<br>Werd' ich bich lang nicht seben,<br>Muß über's Meer, muß Aufruhroftolg.<br>In Frankreich banbigen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Doch meine Rose — ja gewiß! - Sollt baid mich wiederfebn!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| That mir im Gersen a charten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Du immer mit mir gebn!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Als Rosemund', bas holde Kind<br>Raum Konigs Wort gehört,<br>Da brach mit Macht der Kummer gus.<br>Der tief ihr Derz perzehrt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| The same of the sa |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>\*\*</sup> Pring Seinrich. Er ftarb, vor bem Bater, 1183. M.

Im himmel ihrer Augen fihmanm.
Thran' über Thrait' hinan, in Bis, wie ein Siber, Perlenthan Bon ihren Wangen rann,

Der Lippen zure Novallenroth Ermattet und erblich; Für Rummer fiert ihr schones Blut, Und all ihr Geist entwich.

Bohl zwanzig, zwanzigmale fifte Er fie mit naffem Blick, Bis endlich noch ihr fanfter Geift Ins Leben kam zuruck:

"Bas ift bir Rofe., Rofe mein,... Bas dir so Rummer macht?" —— Ach, seufzt sie, ach, mein Kbnig zeuche Ja fern in Todesschlacht!

Und ba mein herr in frembes Land, Bor wilber Feinde heer, hinzeucht, und Leib und Leben wagt, Was foll benn ich hier mehr?

Dein Waffenknabe laß mich sewn, Gib Tartsche mir und Schwert, Daß meine Brust dem Streiche steh, Der dich zu tödten suhrt. Wie ober lag: im Kbuigszelt in gereicht.
Mich betten bir zur Nacht, in in in in Währen firsch, in in in Webenn firsch, in in Webenn bu kommft aus den Schlaft.

So bin ich boch bei bir, und will bei bir Richt Arbeit scheun, noch Roth! Ab'r vhne bich ich sech. leb' ich nicht, bei Da ist mein Leben Tab!"

Du bleibest heime in Rub; Diebe, face fieb, face fieb, face fieb bei beiten in Rub; Diebelt beime in Rub; Diebelt beime Engellund;

Nicht blut'ger-Arieg, ber Friede, fanft:: Sit für bein fanft Geschlecht; Buf schoner Burg ein Freudenfest, Bucht Lager und Gescht!

Mein Rodchen gläugt in Perl' und Gold, Indef mich Stahl umhillt! Mein Liebchen tangt bier Freudentung, Wenn bort mich Schlacht umbrillt."

"Und, Ebler, den ich auserkannt Bu meiner Liebe Wacht, Hab', wenn ich weit entfernet bin, Hab auf mein Roschen Acht!" Und nun erseufzte tief der held, ule brach' ihm gang sein herz, Und Rosemund', ach! speach nicht mehr, Kein Word rucht mehr für Schmerz.

Und freilich fonnt ihr Scheiben sepn Fur beiber herz fo schwar, Denn feit de Beit fah Rosemund Die ihren Abnig mehr.

Raum daß ber Feldi fern aber Meer, In Frankreich Krieg begann, Kam Konigin Lenore schon .... Erbost zu Woodstock an.

Schaft schness. den Ritter zu fich ber, Ach ungludselige Stund! Er kam von feiner Burg berab, Und hatt' das Fabenbund.

Und als er hart verwundet mar, Gewann sie das Gebund, Und kam, wo wie ein Engel schun Saß Fraulein Rosemund',

Und da fie nun wir flarrem Blief
Sah felbst der Schönen Glanz;
Ob aller Reize Areflichkeit
Stand sie versteinert ganz.

"Wirf ab, schrie fie, wirf ab bas Kleib
So kbfilich und voll Pracht,
Und trink hier biefen Tobestrauf,
Den ich für dich gebracht."

Auf ihre Knier fiel alsbald Die schone Rosemund', Fleht tiefgebeugt ihr alles at, wie in der ihr Was sie ihr Lesos begunte's

"Erbarm' dich, rief das folde Rind, Doch meiner Jugend gart! Mit folchem ftrengen Tobesgifts Straf', ach! mich nicht fo hart

Ich will aus biefer Sundenwelt Wo in ein Kloster fliehn, Will, wenn du's foderst, fern verbannt Die weite Welt durchziehn.

Und für die Schuld, die ich verbrach, Db nur aus Zwang verbrach, Straf', ach! mich wie du willt, nur laß Die Todesstrafe nach.

Und mit ben Worten rang sie oft Und viel die Lilienhand, Und langs das schöne Angesicht Ram Thränenstrom gerannt.

Doch nichts, ach nichts! befanftigte Die Buth ber Morberin; Sie fließ, noch kniend fließ fie ihr Den Becher Gift bahin.

Bu trinken aus das Todesgift Nahm fie es in die Hand, Erhob ihr tiefgebengtes Anie Noch gitternd auf, und ftand; Und schling die Augen himmelwarts, Und flebe' um Gnade — ach! Da trant sie aus des strenge Gift, Das bald das herz ihr brach.

Und als der Tod von voller Buth Durch ihre Glieder wallt, Da pries noch ihre "Mord'rin felbst Die schdie Tod'sgestalt.

Und als ihr letter hauch entfloh, Begrub man ihr Gebein Bu Gobstow nah nach Oxfort zu, Bie's noch zu sehn foll fenn.\*

<sup>\*</sup> Man wird nicht ungern boren, daß der Konigin Glud ohns gefahr mit dieser That geendiget; im Gefangnis, in mannig, faltigem Unglud, ihrer Ainder und bes Landes, verlebte sie die übrigen Jahre und starb, verhaft, in trautigen Zeiten; eine geistreiche Frau, die ihre Leidenschaften nie zu jahmen gewußt. M.

22

"Clifabethe Trauer im Gefangnif.

Von Shenstone, einem ber facteten und natürlichsten Dichter der Englander in ihren lezten so tinfilichen gotten. Ans Dodsley's Collect. T. IV. p. 333-

Molt ihr boren, wie Elise\*
Rlagend im Gefängniß sang,
Als der Schwester stolze Groffe
Sie zu bittern Thranen zwang.
Spielend scherzten muntre Madchen
Rings um ibres Kerkers Bacht;
Uch wie konnt' sie jest beneiden,
Was der Groffe sonst verlacht.

MIn der Ruhe Thal gebohren,
Wer verlieffe je das Thal?
Drängte sich nach Aron' und Purpur,
In des hofes gelonen Saal?
Fern von Bosheit, wie von Schäken,
Stiller Lieb' und Freundschaft hold —
Ach, was kann wie Lieb' ergöken,
Sie, die mehr ergökt als Gold.

Die nachmalige Königin Elisabeth im Gefangniß zu Boodflod 1554.

Arme Schafer, ihr beneibet Dft, so oft ber Groffen Glud, Weil sie Gold, statt Wolle, kleidet, Gold, des herzens boser Strick; Liebe, wie die goldne Sonne, Bant and straftenbler euch so gern, Mahlt euch an der Prust, ein Blumchen Ueber Ordensband und Stern.

Sieh, wie doct bas Madichen fingend
Ihre Heerde weicht zur Ruh:
Schlüsselblumchen neuentspringend
Grüssen sie und horchen zu.
Welche Königin der Erde
Blickte je und sang so froh?
Ach! beladen mit Juwelen
Schlägt und singt kein Herze so.
War' ich auch mit euch gebobren;
Auch ein Mädcheit in dem That,
Ohne Kesseln, ohne Kerter

Hupft' ich in der Freiheit Saal. Klimmte über Fels und Hügel, Sange Liebe, Luft und Scherz: Meine Kron' ein Wiesenblumchen, Und mein Reich des Schafers Herz." 23. more of advisor of disself. More gengefang.

#### Mus Shafespears Cymbel,

Giente Biffen Blick

Horch, horch die Lerch' am Himmelsthor fingt;
Die liebe Sonn' wacht auf!
Bon allen Blumenkelchen trinkt
Sie schon ihr Opfer auf.
Das Hochzeitknöspchen freundlich winkt,
Und thut sein' Neuglein auf;
Was hold und liebnisch lieblich blinkt,
Auf, stiden wuchtaufun aller
Bach's auf, wachtrauft nochginn

herreigin al track solle

herreigin al track solle

herreigin al track name especie

to the second control of the subject of the second of the second of the subject of the second of the

24

Wenb', o menbe biefen Blid. \*

Mus Shatespear.

र वर्ध विभागमध्ये (देश**ार्धार्ध** 

Wend', o wende diesen Blid', Dem Aurora dammert nur! Und die Lippe zeuch zurud', Boll so suffem falschem Schwur; Meine Treu nur, hier, ach! hier Bestgekußt, gib wieder mir!

Sull', o hall' bim Bufen gart,
Wo aufnhügeln Schnee und kalt
Rnbsphen binbennach! ben Urr,
Wie April sie niederwalt.
In des kalten Eises Schoos
Liegt mein Herz; ach, gib es los!

tiebe it entere aufit

<sup>\*</sup> Shatespear hat dies trefliche Lieb in seinem Meas. for meafure Aet. IV. Sc. 1. gebraucht, wer fann's aber überfeben?

Walbgerfang. (Aus Shafespears: As you like it. Act. 2. So. 5.)

Mem's 'liebt zu folgen nacht.
Mill stimmen sein Lieblein ein
In's Chor ver Bbgelein,
Komm hieher, komm hieher, komm hieher!
'S soll wohl ihm seyn!
Ohn Ach und Pein,
Nur nicht ohn' Wint'r und Wetter.

Achtet er Ruhm nur Stroh, Bill lieg'n im Sonnenschein so, Sich suchen Speis' und Trank, Und wie er's find't, ha'n Dank, Fomm hieber, komm hieber, komm hieber! 'S foll wohl ihm fenn, Ohne Weh und Pein, Nur nicht ohn' Wint'r und Wetter.

<sup>\*</sup> Es fingt wie ein Bogel unter grünem Zweig.

#### Malblieb.

(Aus Shatespears As you like it. Act. s. Sc. 10. — Auffer bem Bufammenhauge bes romantifcen Walbuids muffen bisse Lieber freilich verlieren.)

Sturm', sturm', bu Minterwind! Bist boch, wie's Menschen sind, Kein Undankbarer mir! Dein Jahn beißt grimmig brein; Doch warum sollt's nicht senn? Hab' ich boch nichts mit dir.

Geh durch, du Lufthauch, geh!
Stichst nimmer boch so weh,
Als hohn für Gutthat sticht.
Du hauchst zwar Wast'r in Eis,
Doch ist mir's Paradeis
Tar: "Freund, ich kenn' ihn nicht!"

on the series in that its series and the constant the constant to the constant

## Grablied eines Lawbinanns.

Mus Chafefpear's Cymbeline.

Rem Weichwerenheimere

Liege nun," bich ficht't nicht an und, Winterfroft und Sommerglut; MIL' dein Logwerk iffrentend 9222 Bift daheim, und haft es gut.

Goldne Frau'n und Herr'n ins Grad Muffen sie all' zusamm'n hinab?

Liege nun, dir thut nichts mehr Geiffel, Frohn und hart Gericht. 14 Rleid'r - und Nahrungssorge schwer, All' dir eins, und drückt dich nicht.

.211e....

Scepter, Arzt und Weif ins Grab.

I.

Lieg', und furchte nun nicht mehr Blig und Donnerfeile hart.

<sup>\*</sup> Wie der lebte bumpfe Burf der Grufterde auf ben eingefent ten Sarg!

Leip, nup Brend, pift on perlodarit'

211e.

Mustralign und schon, instant der D Mustralie all hinab!

Rein Beschwerer harme bich!

Schadliches nicht nahe sich! Burd am n'recht ann n'recht nicht. Lang anfere Ruh im Grab'!

min (die il ar.

To the transfer of the con-

-

· 4.8 + 6 1

Sher Er Ev 18.

्रा विश्वविद्या अञ्चल -

Jie's wahr, das Liebe sich an Tonen labet, Spielt auf! gib ihrer mir genug! zu gnug! Daß übersättigt meine Liebe schwinde Und sterbe. Noch einmal den Gang! — Er fällt So sterbend! D. er überschlich mein Obe. So wie das suße Luftchen übers Beet Bom Beilchen haucht und siehtt und giebt Gerüche — Genug — nicht mehr! Dies klingt sicht mehr so süß, — Nur, lieber Freund, das Stücken! — senen alten Altvatersang! wir hörten's gestern Nacht — Und mich dunkt, all mein Herz hob sich empor, D, mehr als bei den luft'zen Arien, Dem Bortgelese unster hüpfenden, Taumelnden Zetten — komm — Ein Berschen nur!

Komm, lieber Junge, was wir gestern Nacht — Mert' es, Cesario, 's ist alt und plan, Die Spinn: und Anittemadden an der Luft, Die Stubenmadden, wenn ihr Garn sie weben, So singen sie's: 's ist honigsuß, es dahlt So mit der Unschuldliebe, wie man vormals Roch liebte — Bitt' dich, sing'!

<sup>\*</sup> Aus Twelfth -night A. III. Sc. 5.; wie ein Seufzer, unaber: fezbar.

#### (Der Anabe fingt)

Suffer Tod, suffer Tod, komm, Romm, senk' mich nieber ins kuble Grab! Brich, o Herz, brich, o Herz fromm, Stirb fromm der suffen Tyrannin ab! Mein Gruftgewand schneeweiß und rein, Legt es fertig! Rein Braut'gam hullte je sich drein So fröhlich.

Blumen nicht, keine Blum' fuß Sollt ihr auf schwarzen Sarg mir streun! Thranen nicht, kein Thranlein fließ', Wo fanft wird ruhn mein Todtenbein!

Ach tausend, tausend Seufzer schwer — Nein — ihr Meinen,
Legt hin mich, wo kein Liebender
Rommt weinen.

entD +d.> Se sect think (in thinks) of q∰d think (in thinks)

- fige on a Borr and the first

5. 3. 157 35 62

Liebchen ber Desbemona

(And Shatespear's Othella) Alt 4. 5.)

\$30

(Othelle ift fortgegangen. Pemille und Desbemona bleiben.)

17 18 18 18 18 18 18 18

9 . Abmilie. vie : 1 ...

Und nun, gnad'geiftraulik. Er fab Woch jest milben aus, als erft.

Desbemona. ''

Er fagt', er will gleich wieber bier fenn, nub Befahl mir ftrade ju Bett ju gehn und hieß mir, Dich fortjuschiden.

Memilie.

Fortzuschicken mich?

Desbemong.

So fagt er. Alfo, gute Aemilie, Gib mir mein Nachtzeug und leb wohl! Wir muffen ibn jest nicht erzurnen.

Aemilie. d

3d wollt', ihr hattet ihn niemels gefebn.

Deshemone.

So wollt' ich nicht. Und mir gefallt er fo, Daß felbft fein harter Sinn, fein Ernft, fein Schmalen, (3ch bitt' bich, fted mich lost) mir fuß und lieb ift.

Die Bucher, die ihr mit befahiet, tiegen auf bei Schon auf bem Bette.

Desbemona.

Alles Eins!

Du guter Bater, wie man thoricht ift! Sterb' ich nor bir, Aemilie, ich bitt' bich, Gib eins von biefen Tuchern mix in Sara -

Memilie d na

Mh fomint, ihr fowahet -

Deibenenaus ::

Mein' Mutter hatt' ein Madchen. Barbara' hieß sie, die war verliebt!. Und ihr Liebhaber Barb narrisch und verließ sie. Die hatt' da. Ein Liebchen: Weibe; Weibe!— 'n altebushig! Aber ganz gemacht für ihren Justund!! Sie Sang es und statb damit. Das Lieb wid Alog dur Den ganzen Abend nicht aus meinem Sinn, Ich hab' zu thun, daß, ich nicht auch den Kapf So hangen laß' auffschie Seit; und sing, as ...
Bie die arme Barbara, Bitt' died, mach sort.

Avmille,

Soll ich bas Nachtzeug holen?

Desbemona.

- Rein, nur hier

Sted' mich noch los." Der Lubonito

Memifie.

de Ein bibitber Mann. . . .

D'esbemona.

lind foricht febr gut. —

markette.

3ch meiß eine Dame in Benehig, die nach dem gelobten Lamb be barfuß gewandert mare, um einen Druck bon feines Unterlippe.

#### Desbemone fingt.

Urm' Mabchen faß fingendy"ain Balbbaum faß fie, Singt alle, mein Reanigel ift Belbe. \*

Die hand lag am Bien ihr, 's Saupe am Raie, Singt Beibe, grine Boibe!

Der Strom talt danebonibe, munmett ihr Lich, Singt Beibe, igrane Beibe!

Und Thranenfluth foß-ihr, die Felfen wohl brach,

Bitt' bich, mach' fort, er ift ben Augenblic ba,

Singt alle, von Beiden mein Arangleimmnß fepup. 'Romm niemand und tabl' ihn. Er gefüllt mir nun fo.

estrair jaba Agratic

Nein das folgt' noch nicht. Hord wied flopft?

'S ift ber Bind.

#### Desdemona.

Ich nannt' ihn mir treulos. Was antwort't er mir : Gefallen mir Madchen, die Bubchen wohl dir = =

So, nun tannft bu geben. Gute Ract. Mir juden meine Augen, bas bedeutet weinen.

#### Memilie.

D nicht boch! -

Gute Nacht, gute Nacht: Mir fteh berutinmel beis :: :: Daß ich nicht folimm burch folimm, bund Schlimmes beffer fer!

Desdemone schläft. Othello mit Licht und Schwert. Ja es verdienets, es verdients, mein' Seel'! Last mich's nicht nennen euch, ihr leuschen Sterne, Berbients! — Doch will ich nicht ihr Blut vergieffen,

<sup>\*</sup> Nach ber alten Bolfesitte in England ist Beibe bas Erauers laub insonberheit fur ungludliche Liebende.

Richt rigen biefe Sant fo weiß wie, Schnee, So fauft wie'n Alabefterbild im Grapmal.

#### " (Er lent bas Schwert nieben.)

Nur steven nus fey: font beträgtiffe inest!
Thu aus das Licht! und dahni-Samutimus das Licht, Losch ich dich aus, dienstaue Flamme, die im Sann ich dein erstes Licht wohlimstdengeben.
Falls es mich weufe. Alber die !- Ginnas.
Dein Licht dir ausgethan, du fünstlichste Gestalt der Meistein Natur, is weiß ich Nicht, wo Womerbendi Fener Afri, die bie bir.
Dein Licht annundkinderer - not ibe der

#### s 1 (Spissiff das Licht nieder ) o

Hab' ich sie abgepflutt die Myse ich & Kann ihr nie Buchs des Lebens wiedergeben. Sie muß verwelten. Rum so will ich dich Roch tosten auf dem Zweige.

ge troge met (Er,füßt fie.)

Suffer Hauch!
Fast überredt' er die Gerechtigkeit,
Ihr Schwert zu brechen. Noch einmal, einmal!
Sep, wenn du todt bist, so, und ich will dich tödten
Und nachher lieben. Einmal noch — das Lezte! —
So suß war nie so trautig! Ich muß weinen!
Ruv finds gransame Transn. Dieser Schnerz
Ist himmelszorn; er schläget, wo er liebt! —
Sie erwacht —

<sup>.</sup> Othello buntt fich immer Richter, nicht Morber.

Opheliens bermirrter Gefang um ihren erichlagenen Bater,

(Mus Shalespeat's Samlet, Act. 4. Ct. 7.)

Ronigin.

36 will nicht mit ihr fprechen -

Chelmann.

Aber fie-

Ift bringend, in ber That von Sinnen, fie Berbienet mahrlich Mitleid.

Konigin. Was will fie?

Chelmann.

Sie spricht von ihrem Bater viel. Sie fagt, Sie hor', 's geb' Kniffe in der Welt, und dcht, Schlägt an die Brust sich, stoft den Strobbalm fort, Spricht Dinge zweislich, nur mit haldem Sinn; Die Worte sagen nichts, und bennoch bringt Das ungestalte Nichts die Horenden Bum Denfen; sie fang'n es ihr auf, und baffen's Auf ihren eignen Sinn. Sie winst, sie schutzelt, Sie macht Gebehrden, daß man glauben muß,

Oft

So einzelne Eone auffer bem Ansammenhange verlieren ungemein; aber boch ists bester, sie so zu geben, als (wie Berch und Renere) in Gesange ihrer Art zu fliden, wo ber Lappe bas Tuch reißt.

Sie bente mas babei, boch weiß man nichts Gemiß und meift unglädlich -

horatie.

Es ware gut,

Man fpräche mit ihr, benn fie tounte boch In Uebelbenfenhen erfährlichen. Werbacht erregen.

Tah P " > Rbifgin.

Laft fie ein! So geht's Der Sunbe. Meiner traiten Seele foeint Run jeder Land ein Jote großen Unglud's. So voll funfilosen Argwohns ist Unthat; Sie fürchtet stets und fordert felbst Perrath.

(Ophelia tritt ein "wahngnnig.) ..

Ophelia.

Wo ift die schone Majestat pon Sannmart?

Bie geht's, Ophelia?

Ophelia.

Woran foll ich bein Liebchen benn, Dein Liebchen fennen nun? An feinem Milgerhut und Stab, Und folient Gundelfcuh'n.

Konigin.

Ach fuffes Madchen, was foll biefes Lied ?

Ophelia.

Sagt the, was's fost 3. Ochafift, ench' poet :

Er ift tobumub bin, ift todt und bin Gegangen in's Grab binein.

Bu feinem Saupt ein Rasen liegt, Bu Füßen ihm ein Stein.

(Der Sonig tritt berein.)

Abuigin.

Aber Ophelia - Corders Werte & fibon. Rir. n. Aunft. VIIL

Ophelia. 3d bitt' euch, bort:

- Cein Leichenhemd wie weiffer Schnee

Ronigin jum Ronige.

ach, feht fie an.

Ophelia fingt fort:

Bestreut mit suffen Blumen — Es ging jum Grab bin naß, bethaut Mit treuer Liebe Thranen. — —

Ronig.

Bie lange war sie so?

Ophelia.

Ich hoffe, es wird alles gut geben; wit miffen gebuldig fepn: boch tann ich nicht anders, ich muß weinen, wenn ich bente: sie wollen ihn in die talte Erde legen. Mein Bruder son davon wissen; und so schonen Dant für guten Rath. Kommt! mein Basgen! — Gute Racht, ihr Damen, gute Nacht, suffe Damen, guste Nacht, gute Racht!

(Sie gehet ab).

(3hr Bruder Laertes und ber Konig find jusammen. & wirb ein Gerausch. Ophelia tommt, phantaltijch geschmuft mit Strob und Blumen. Laertes, ber fie fieht;)

D hibe! trod'ne auf mein hirn. Ihr Thranen Sieb'nfach gesalzen, brennt mein Auge stumpf! Beim himmel, Madchen, deine Raserep Soll schwer bezahlet werden, daß die Schale Auffliege. Rosenknosphen, sußes Madchen, Ophelia, liebe Schwester! himmel, ist's, Its möglich? der Berstand ein's jungen Madchen Kann mit ein's alten Mannes Leben hinsepn! Natur, du bist fein in der Liebe! sein, Du schiest von deinem Selbst ein kostdar Etwas Dem Dinge, das du liebest, nach

Ophelia fingt:

Sie trug'n ihn auf ber Bahre blos, Und manche 3ahr' auf's Grab ihm floß — Kahr' wohl, mein Laubchen —

Laertes.

Satt'ft bu noch beinen Bis und wollteft mich Bur Rache überreben; tonnt'ft bu's mehr?

Ophelia.

Ihr mußt' fingen :

Rieber! Rieber! Senken ibn nieber!

Bie berrlich ber Schluß paffet!

Nieber! Nieber!

Er ift aus dem falichen Berwalter! der feines herrn Lochter ftabl.

Das Richts ift mehr als viel gefagt!

Ophelia.

Da ift ein Strauschen Rosmarin; es ift zum Andenken. Bitt' bich, Liebchen, bent' an mich! und ba ift ein Bergifmeinnicht, and zum Andenken —

Laertes.

Ein Dentmahl im Bahnsinn! — Andenten, Erinnerung, wie sie sich gehoren.

Ophelia.

Da ift Fenchel fur ench und Aglep. Da ift Raute für euch, und hier auch etwas für mich. Wir wollen's Anbachtefraut nennen, für ben Sonntag; auch ihr mußt eure Raute hubich mit Unterscheib tragen. hier noch ein Maasliebchen; ich wollt euch

3 ≥

<sup>\*</sup> Bermuthlich eine Ballabe, die fich mit ber in englischen Liebern bes Infalts oft vortommenben Zeile down - a enbet, und bas ihr Unjun hier treflich auf den Konig paffet.

auch gern einige Beilchen geben, aber fie welften alle, ba mein Bater ftarb. Sie fagen, er hab' ein gut End' genommen :

Denn mein lieber Gußer ift all' meine Luft.

Laertes.

Andenten, Gram und Jammer, die Solle felbft Macht fie ju Lieb' und Anmuth -

Ophelia .

Und wird er benn nicht wieder kommen? Und wird er benn nicht wieder kommen? Dein! nein! er ist tobt! Er liegt auf seiner Leichenstätt'. Geh' auch in's Tobesbett', Er wird nicht kommen! Er kann nicht kommen!

Schneeweiß, Silber wat sein Bart, Flachsenzart sein Scheitel war. Er ist hin, Er ist hin! Werfen wir's Seufzen hin, Hab' er die seel'ge Ruh.

Und alle Chriftenfeelen. Gott mit end -

(geht ab und fommt nut wieber im Carge.)

3 I.

# Das Mäbchen am Ufer.\* Englisch.

Die See war wild im heulen Der Sturm, er stohnt mit Mah, Da saß das Madchen weinend, Am harten Fels saß sie, Weit über Meeres Brüllen Warf Seufzer sie und Blick, Nicht konnt's ihr Seufzer stillen, Der matt ihr kam zurück.

"Ein Jahr nun hin und druber! Ein Jahr voll bitterm Meh! D warum gingst du " Lieber, Und trautest dich der See? Hob' auf, hot' auf zu toben, D Sturm, und gonn' ihm Ruh! Dier in der Brust das Toben, Ach! wuthet mehr als du.

Der Kaufmann schäzegierig, Berzweifelnd flucht er bir; Was ist Berlieren Schäze, Bu bem, was ich verlier!?

<sup>\*</sup> Mus Ramsay's Ten - table miscell. Vol. II. p. 25. Auch bey Arfinus. 2

Und wurf'st du ihn auf Rusten Bon Gold und Demant schwer; Ein' Reich're kann er finden, Ein' Treu're nimmermehr."

So feufzend, weinend lag fie,
Erharrend ihn zu sehn,
In jeden Sturm floß Seufzen,
In jede Wog' eine Thran';
Als schnell auf weiffen Wellen
Ein-blaffer Leichnam schwamm,
Todt fant auf ihn das Madriten,
Er war — ihr Brautigam.

Beg bow liebe.

Enfter Thail.

Ueber die Berge,
Ueber die Wellen,
Unter den Grabern,
Unter den Quellen,
Ueber Fluthen und Seen,
In der Abgrunde Steg,
Ueber Felsen, über Sihen,
Find't Liebe den Weg!

In Rigen, in Falten,
Wo der Feu'rwurm nicht liegt,
In Sohlen, in Spalten,
Wo die Fliege nicht friecht,
Wo Miden nicht fliegen
Und schlupfen himweg;
Kommt Liebe, sie wird siegen
Und finden den Weg!

Der erste Theil ift aus Bercys Reliqu, bekannt: der zweite sieht weitlauftiger in D'Urkeys Collections of fongs and Ballads. Vol. 5. p. 34. hier sind nur die besten Strophen.

Sprecht, Amor sep nimmer
3u fürchten, das Kind!
Lacht über ihn immer,
Als Flüchtling, als blind,
Und schließt ihn durch Riegel
Bom Taglicht hinweg;
Durch Schlösser und Siegel
Find't Liebe den Weg.

Wenn Phonix und Abler
Sich unter euch bengt, Wenn Drache, wenn Tyger, Gefällig sich neigt, Die Lowin läßt kriegen Den Raub sich hinweg; Kommt Liebe, sie wird siegen Und finden den Weg.

### Zweiter Theil.

Den Gordischen Anoten, Den Liebe sich band, Kann brechen, kann lbsen Ihn sterbliche hand? Was muht ihr, was sinnet Ihr listigen Zwed? Durch was ihr beginner, Find't Liebe ben Weg,

Und war' Er verfiegelt, Und war' Er verfannt, Sein Name verfiegelt, Und nimmer genaunt; Mitleidige Binbe, Ihr schlüpftet zu mir, Und brachtet mir Zeitung Und brachtet ihn mir,

Wärst fern über Bergen,
Wärst weit über'm Meer:
Ich wanbert' durch Berge,
Ich schwämme durch's Meer:
Wär'st, Liebchen, ein' Schwalbe,
Und schlüpftest am Bach,
Ich Liebchen war' Schwalbe,
Und schlüpfte dir nach.

334

Alkanzor und. Zakba.\* Eine Maurische Geschichte.

Saufelnd wehn die Weindwinde, Saufelnd fallet kuhler Thau, Und schon kommt ber Mohr Alkanzor Lichtschen bort auf bunkler Au.

In dem Pallast wohnet Zaida, Die, so treu, er sich erkohr, Sie, die schonste junge Mohring in Er, ein edler junger Mohr.

Sehnlich harrt er nun der Stunde, Die sie, ihn zu sehn, versprach, Wanket hin und her; nun fleht er, Horchet, schleichet, laufchet nach.

Furcht und hoffen faßt ihn wechseind, Seufzet tief. — D tritt herfur, Guter Jungling, fieh, am Fenfter, Dort erscheint bein Madden bie.

Lieblich auf geht Mondes. Schimmer, Dem verirrten Schäfersmann, Wenn wie Silberglanz es aufsteigt, Berg' und Thale gulbend an.

<sup>\*</sup> Aus ben Reliqu. of anc. Poetry, Vol. I. p. 342. Diefe ichne Romange ift Nachahmung bes Spanischen Originals; Jaid und Jaida.

Lieblich lacht die Pracht der Sonne Den verzagten Seemann an, Benn fie graufen Starm gertreibend Glattet auf der Bogen Bahn.

Aber tausendmal so lieblich Stiehlt dem Liebelauscher hier Halbgesehn das ichone Madchen Durch, die Dammrung fich herfur.

Auf den Zehn fieht er beklommen, Fluftert Seufzer fanft ibn zu: "Alla mit dir, liebstes Madchen! Gibst du Tod mir ober Ruh?

Ift fie mahr, die Schreckgeschichte, Die mein Anabe jest erfahrt, Daß man einem alten fargen Reichen bich jur Braut gemahet ?

Daß ihn jest bein grimmer Bater Bringt von Antiquera schon, Ift, o untreu' falsche Zaida, Ift bas meiner Liebe Lohn?

Ift es mahr, fo fprich mir's immer, Taufche langer nicht mein Uch, Schweige mir nicht, was ja jeder Weiß und andern lifpele nach!

Dief erfeufst bas schuld'ge Madchen, Thranen ftramen fauft ihr ab: "Leiber wahr, ju mahr, mein Lieber! hier ift unfrer Liebe Grab! Unfre Freundschaft ift verrathen, Unfer Bund ift icon bekannt; Alle meine Freunde wuthen, All bas haus ift Sturm und Brand.

Droben, Schelten, Fluch ift um mich, Baters Strenge bricht mein herz. Ich muß fort, o ebler Jungling, Alla weiß mit welchem Schmerz!

Alte Feindes: Bunden trennten Lange dein und unfer Saus; Wie denn, daß dein' eble Tugend Allen Saß mir lbichte aus.

Mohl ach! weißt bu, wie ich gartlich, Frei von jener Stolz und Groll, Liebte dich, ob ich vom Barer Gleich dich nimmer hofte wohl.

Wohl ad! weißt du, wie so grausaus Meine Mutter mir verführ, Bas ich ausstand, dich zu sehen Abend und Frühmörgens nur.

Länger kann ich nun nicht ftreiten 3 Alle zwingen fie mir ab Diese schwache Hand, und morgen Muß ich in mein Chegrab.

Aber bente nicht, bag beine Trene Balba bas verlebt. Ach! schon sagt mein brechend Herz mit, Daß es nicht mehr lange bebt. Lebe wohl benn, fuffer Jungling, Bu fehr leb' ich nur um bich! Diefe. Scharp', ein Abschiedegeichen, Mem bu's trageft, bent' an mich!

Bald, Gefiebter, wird ein werther Madchen lohnen deine Treu; Sag' ihr benn, daß beine Zalda Um bich fruh gestorben fep!"

So betäubt, verworren goß fie Aus vor ihm der Liebe Schmery. Tief erseufzt er, rief: "D Zaiba, Brich, o brich nicht so mein Herz!

Rannst du's denken, bich verlieren Soll ich, und so seyn in Ruh? Lieber todt zu tausendmalen, Und der Alte tode dazu!

Und kannst du dich denn so schimpflich Ihnen lassen? Fleuch zu mir! Dieses Herz soll für dich bluten, Dieser Arm soll dienen dir!"

"All umsonst, umsonst, Alfanzor. Mauern, Wachen sind da vor, Kaum erstahl ich diesen Blick noch, Wo mein-Madchen steht am Thor.

Horch, ich bor' ben Water fturmen, Horch, die Mutter tobt auf mich; Ich muß fort! Leb wohl auf ewig! Gut'ger Alla leite dich!"

# Das Thal ber Liebe.\*

D felig, felig Thal, Thal ber Liebe mir einmal! D heilger, heilger Baum, Unfrer ersten Schwure Raum. Wo errothend Und erblobend Suß ihr Herz zerfloß, Und in Wort und Blicken, welche Liebe goß!

Rorinna's fuffer Schwur, War ach! war ein Zephir nur! Sie kennt nicht mehr ben Baum, Unfrer ersten Liebe Raum! Schmeicheleien, Tanbeleien Lockten sie von mir, Zogen ach! das leichte Madchen weg von hier.

Ihr Blamchen in dem Thal, Trauert, trauert allzumal! Du Nachtigall im Baum, Rlage meines Lebens Traum— Girrt, ihr treuen Turteltaubchen, Seufzer in mein Ach, Daß die Falsche bier so sus das herz mir brach.

<sup>\*</sup> Que D'Urfeys Collect. of Ballads and fongs. Vol. 3. p. 49-

35

### Lieb im Gefängniß.

Englisch.

(Reliqu. Vol. 2. p. 321.)

Wenn Liebe, froh und fret gefchwingt, Sier in mein Gitter schlüpft, Und mir mein suffes Madchen bringt, Und fie frisch um mich hupft: Und mich ihr Seidenhaar umschlingt, Ihr Blid verfesselt mich, Kein Vogel, der in Luften fingt, Ift dann so frei als ich.

Benn ringsum volle Becher gehn Mit Sang und lautem Scherz, Und unfre Rosen frisch uns stehn, Und frisch ift unser Herz: Und tauchen Unmuth, Gram und Beh Hinunter brüderlich; Rein Fisch in weiter tiefer See, Ift dann so frei als ich.

Soll bier im Rafig, Amselgleich Ich lauter Schlagen unr: Wie hold und fanft und gnadenreich Sep meines Kbnigs Spur! Wie gut er ift, wie groß soll seyn!
Sing' also itoniglich; —
Rein Sturmwind in ben Bufteney'n
Ift bann so frei, ale ich!

Stein, Baltund Mauer kaffert unich; Rein Gitter kerkert ein. Ein Geist, unschuldig, ruhig, spricht: Das soll seyn mein Pallast. Fahlt sich das "Herz nur, frisch und "Leich; Und frei und frohlich sich; Die Engel dort im himmelreich Sind danu so frei, als ich.

> e di Circo de Asis e di Circo de Asis e di concesso de Asis

्रेत कोन्डर्डाइटी ग्राइटी १ अन्देन्द्र फ्राइट गाँवे उत्ते ते १ अर्थ १८४८ टिलाइटी मेहर्डे १४४ **वर्धायक्त के** तीहि बीडि

ा है। इसम्बेगली अवधि राजनाती (१४वेटी १४वेटी १४वेटी होता सम्बद्धी अपने देवरे देवरी राजसम्बद्धीया (१८वेटी देवरी

County of the County of the section of the county of the c

4474 Change to 6

## Der Glückliche.

Englisch.

(Reliqu. Vel. 1. p. 120. — Frei übersett.)

Sar hochgebohren ift der Mann Der seinem Willen leben tann, Deß edler Muth sein Abel ift, Sein Ruhm die Wahrheit sonder Lift.

Dem Leidenschaft niemals gebot, Richt fürchtet Leben ober Tod, Beiß seiner Zeit wohl bessern Brauch, Als fur's Gerucht, der Narren Sauch.

Bon hof und Frohnen frant und frei, Bon heuchlern fern und Buberei, Bas foll ber Schmeichler bei ihm thun? Anch fur'm Tyrannen kann er ruhn.

Er neibet nicht und hat nicht Reid, Rennt nicht der Thoren Ueppigfeit; Rennt nicht gestürzten Stolzes Schmach, Bas ber für Bunden folgen nach.

Der nicht ben Staat, nur fich regiert, Und harmlos fo ben Szepter führt, Mehr gibt, als nimmt, und bittet Gott Um Dankbarkeit und taglich Brod.

Der Mann Hi Fret' unb' bedigebohr'n, hat Glud und hobeit nie verlohr'n, Bor Sobien ficher, wie vor'm Fall, Und hatt' er nichte, ift hav erd und

> Bm britten Palen jen Karlif kan Em antger Apple Ba Gofe an,

Su'u Gê errend an Le Kuab hat n Ku Kuzerrun erren n Ki'a augebar

Eine Shiren in bein 2m Leib er frig Mar arty beimeine An' abier gar flig, gen

na ang na ang ng na ang na Tao ang na ang n

eine g had , Lub **pub die**r niet nos **das die** gernal ichin eine man und 1825-Ming ichin albenner **Siere**  ie or ver Stasi, nur Staren geber. "des geste da den Etren feber. Men und, als wurdt, sond bettet Gotz Um 20 karten und läglich Brod. "Istnam mad ihm saank roC.

Um britten Maien In Karlif' tam Ein art'ger Angbe Bei hofe an.

Ein'n Gartel und Mantel Der Ruabe hatt' an, Mit Ringen und Spangen Reich angethan.

Eine Scharpe von Geiben Um Leib' er trug, Bar artig, bescheiben, Und schien gar klug.

"Sott gruß' dich, Konig Arthur, Bei deinem Mahl, Bie auch die gute Konigin, Und Euch ihr Gafte all!

Ich fag euch , ihr herren, Sepb auf der hut: Wer jest sein'r Chr' nicht ficher ift, Dem geht's farmahr nicht gut!" Er zog aus ber Taiche, link in (Bas hatt' er drein?)
Er pflickt beraus ein Mänkelthen Inlied zwo Rußschalen klein.

Sier hab's, Konig Arthur, Sier bab's von mir! Bib's beiner ichonen Konigitt, Dund wohl bekomm' es ihr!

Ce steht keiner Frauen, III.
Die Tren nicht hielt — a bing hall
ha! wie jed'r Ritter in Konga hall
Etracks auf die Seine schielt.

Die Kon'gin Genevef a ffur in general fattlich auf; Der Mantel ward ihr unigetolik D weh, was folgte brauf!

Raum hatt' fie ben Mantel, Als fich's narrifch begab, Sie ftand, als mit ber Scheer gefchnitten, Ringeum geschnitten ab.

Der Mantel verfärbt fich, find Der Mantel wird grümblich in die Bird fothig, wird schmidzig ; wie Gar übel es schien.

Jest war er schwärzlich; 1996 Jest war er grau. "Mein' Treu', prach Konig Arthur, Mit bir fieht's nicht genau. Mb warf sie den Mantel So niedlich und fein, Und fich, als wie mit Blut begoff'n, In ihre Ramm'r hinein;

Flucht Meher und Maffer, Der bas ihr gemacht, Flucht Rach' auf ben Jungen, Der'n Mantel gebracht.

"Lieber im Balbe mbgt, ich fenn Unter dem grunen Baum, Ale bier fo beschimpfet In Konige Raum!"

Sie ruft ihrer Dame Bu tommen nab'r: "Madam, mit Cuch fieht's auch nicht recht! Ich bitt' Euch, haltet ber."

An kam bie Dame Mit kurzem Tritt, Griff drauf nach bem Mantel — Wie ging's ibr damit?

Raum batt' fie ben Mantel, Ale es geschah, Sie stand gang Mutterfadennadt Bor allen Gaften ba.

Jeber herr Nitten, Der babei faß, Bolle', faß, fich zerlachen Bei folchem, Spaß,

Ein alter Ritter Hinkt nun friff regittop, dora D Und weil sein Glaudentith' Bleder war. Schleicht er jum kleinen Mann liver in Ihndes en nure!

Bot zwanzig Mark ihm Blank und bagliciale die? ifint the Bolte' frei ihn halten nind noning it. Die Chriftyge gartige lanner inei die Rur baß sein Beibe im. Rantelden, ie 65 Je nur bestünde klar.

Kaum hate fee'en Mattel man? Sich angethan, annalis onit us. Dier 'n Lappez' Ba beit Plunde and us. Ding narrisch branilis, an na tron aff Die Ritter zischten allesammt:

"Run ber wird's theiligafft wuhlt, is.

Ab warf, se den Mantel, 1971 1949 1949 Co niedlich und feing 35 16,01 195 Lief 1147 Und fiob, als wie mit Blut begoffn, In ihre Ramm'r hippeinen f strebe are

Sprach : "Frau, gewinn bas Minuten Dies Manteleben ift bein, him ball conte Benn bu bich nie verge fioft, was it and Seitbem bu warest mein."

| An par fiervell Mahrell finen ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Und weh, ach well't dim that in aus and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| German de irie irinamen Minamonto de la composicione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3mm Brollen Behlieung teminen is 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Smit Arollen Beder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sprach: "garftiger <b>Mank</b> thum strift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sprace: "garkiger Mankelym Berge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mit bei bein Gilnubechinichbimebenichtige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ed Soft er som kleinfischlichtschriftlich die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ich willigungschilenmil mus is 10.00 h.) Woran's gebricht:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Art granzig Mark ihm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ich küßt' Lord Arabbide.d Gin benett<br>Im grünen Hain, nerlag uit werd beide<br>Ich tüßt' einmal Lord' Arabbiderich bies<br>Eh wir'adignischteilische die ins eine eine<br>Eh wir'adignischteilische Eine Entleten und Entleten und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3m grunen Sain, notlad till wir bertet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ich tugt' einmal Lord's Trabbod. (1) 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ch mir ablen Weffiellieffige niet nis 1150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ्री शाह देशी हैं। हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Raum hottaffe geboichtet. mar?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Die Sund' befannt, nodiece cut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| To flow has Mountal Cabalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Da stand Agin Mangel Bobesan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3ht neit an nun Antentel Ger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| impris a state of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Er glanzt an Forbe geren ber bei !!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| usie Gold to todon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jeder Beitter an'Rbilig Arthurb Jof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mit Augen that er's febn."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wie Gold so schön.<br>Jeder Ritter au Militg Arthurd Hof'<br>Mit Augen that er'd febn. 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ein schrie Fran Genever:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| n Derr Rouigespielin beite bei Burnelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dat die den Mantel?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dod - formanicht. foun!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sieh boch die Dame; Die Stellingen der Gestellen gestellt der Gestellen generalische Gestellen gestellt der Gestellen gestellen gestellt der Gestellen gestellt der Gestellen gestellt der Gestellen gestellt  |
| Sieh boch die Dame :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| क्राम्प्रीसित्तं प्रतिभागाता । विकास व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Und ließ wohl stinfzehn Millinke der and In ihre Kammer Habling und der an der Angeleiche Bereicht der an der Angeleiche Bereicht der an der Angeleiche Bereicht der Angeleiche Bereicht der Angeleiche Bereicht der Angeleicht der Ang |
| In ibre Rammer Mach. in die as at.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - केटरेटा है से कार्या है सन्दर्भ "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Ließ Pfaffen und Scheiberpanist Zu fich herein; dent gund Und feht doch, nitmut den Muntel, a T Und brennt sich weißennd reint? die

Der Knab' mit bem Mantel 2008 (Prach: "Rbnig, fieh! Dein Weib schandirer, 1994 1994 3uchtige fie!

Sie ist ein' Hure, Bei meiner Treu! Herr Konig, in eurer eignen Sall Gend ihr ein hahnenreih!

Der kleine Knabe, 291.0425 111 Zur Thur' auslah. Und fieh! ein groffes wildes Schwein War g'rad im Walde da.

Er zog ein Meffer Ander Bon Holz heraus; Und wer war schneller Bor Kdnigs Haus? Bracht' flugs den wilden Schweinskopf In Kdnig Arthurs Haus

Das Wort ben Herren and bied ein. Ging abel ein. Gind ben diebe and Sie puzten und wezten and ihr and das Ebeils liessen's falleit, lug of dus Ela. Und hatten fein's

Ging and Evanschinen; Ging rings herum; Die Mussellich von der Sich schudlich von der Die Spize, die Schneide War lahm und krumin.

Lord Kraddock hatt' ein Mefferchen Bon Eisen und von Stahl; Er ging an wilden Schweinskopf, Zerlegt' ihn all und all, Und prasentirt' die Schlittchen Den Hertn''ill' Khingo Saall

Der Knab' hatt' von Golde Ein schnes horn; Er fprach; "Da ift kein huhnrell, Der trinkt aus biesem horn! Er muß sich beschätten Bon hinten, ober popn."

Die herren probierten, Doch gar nicht fein — Dem fommt's auf die Schulter, Dem fonitiet auf's Bein, Und wer babet fein Mant noch braucht, Fliegt's ins Gesicht hinein — Und turz und gut, wer Hahnreih war, Bar's jage bei Tagesschein.

Das horn gewann Kraddock, Den Schweinskapf babei; Sein Weib gewann bas Mangelchen Fur ihre Chetreu. Geb Gott, ihr herrn und Damen, Daß euch so gut auch fey! Ober mas ift gruner ale grund inches? Ober nas ift fchlumer, ale ein Beiben,d wus in

Die Erfle, die Awerre Minnen nich. Die Sigten gebr Bisspieg sie Godesie Krache

> "D rieb in langer, ale ber Weg ratier, Und obeit ift trefer, Milme trefe Merr.

mod wool sur die rennel fit ennes inklassen, bei ein Ritter, er reift durch's kand, Es war ein Ritter, er reift durch's kand, Er suchel als Weib sub sins zurich fil lesas von die der Beide ab aber in einer Wittwe Thur, Drei schie Wichter track haftlieft that mad. Der Kitter, er sah, er sah sie les rennist of Ju wählen awarchim die "Dery kondangsted alle weichen weichtlichte Pragen drei, Ju wissen weichtlichte Meinersteil ist das in in den in eine Bu wissen weichtlichte Meinersteil ist das in in

nD, was ift langer, als ber Weg baber? Ober was ift tiefer, als bas tiefe Meer?

Bu wiffen, welch' die Deine fen?"

Ober was ist lauter, als bas laute horn? Ober was ist scharfer, als der scharfe Dorn?

<sup>\*</sup> Aus einer Englischen Sammlung Lieber und Balladen, mit dem Litel: Wit und mirth or pitis to purge Melanchely, Vol. II. London 1712.

Dber was ift gruner, als grunes Gras? Dber was ift schlimmer, als ein Beibebild mas?"

Die Erfte, Die 3weite fie fannen nach, Die Dritte, ; bie Siffgften bie Sthonfte frach:

D Lieb' ift langer, als ber Weg daber, Und Sbll' ift tiefer, all bat tiefe Meer.

Und Donner ift lanter, ale bas laute horn, Und hunger ift scharfer, als ber scharfe Dorn.

Und Gift-ift griner als bas grine Gras, Und ber Teufel ift arger, als ein Weibsbild was."

Raum batt' fie bie Fragen beatitwort's fs, Der Ritter, er eilt und mablt fie frob.

Die Erste, bie Bweice, fie fannen nach, Indeß ihn'n jest ein Freier gebrach.

Drum liebe Madion fend, auf ber hut, be &

भारत मानुवारी कर जाय करते हुए । अस्तरहरू भारतम् अस्तर्भाद्धात्रम्

Traded will not exp. archive film of the Traded above has the control of the control of the

Constant of forms, are not found to the grade Donn.

39.

## Wither Kas Liebelchmachten

y his Englischa

(D'Urfeys Collection of Songs,)

Wie gludlich, wie felig, wer selbst fich befigt, Und borgt nicht pon andern, mas liebt ihm und gutet, Und leibt nicht bem Zauber ber Liebe fein Shr, Und wird nicht burch Achten und Achten ein Thos

Er hangt nicht an jedent verfuligenden Mid. und zieht fich dem hangen und Bangen ultide; Und Gin herzchen, bas immer nur wandert nitibet? Birb endlich gefangen, bann fliegt es nicht mehr.

Wer mit ben Gefahren nur scheifel and prett, Der seufzet am Ende, wenn Attieff et fichter, int Und fluchet bem Schicksol, und winder die Jand Sich wund an ber Kette, die Thorbell ihm band.

Ein luft'ger Chamaleon lebt er von Luft, Ein Bbgelchen flog er, mo's Pfeifcheft ihm ruft; Ein Schmetterling flog er uni's Lichtleit uniher Und fiel in die Flammen; nun'fliegt er nicht mehr.

Ihr ruhmet, Gott Amor fen machtig und groß! Bohl ift er's, benn tam ein Gefangnar ihm les? Sich Freiheit erhalten ist Thoren nur schwer, Sie wieder erhalten, ist Werfen gefahr.

## Die Gilberanelle.

Englisch.

(Mus Thom. Carew. p. 34.)

or was forther and a firm about the work

Saft, liebes Mabaten, frifa und jung, Du jenen Mann gelehn, In beiffein Durft nach Labetrunt Bur tublen Quelle gehn?

Boll Sehnsucht bog er ihr fein Anie, Und Gottin, Gottin nannt' er fie-

Und als fie feinen Durft gestillt Mit ihrem suffen Trant; Und neubelebt und Krafterfüllt Er ihr zu Fussen sant; Da schlief er ein und ohne Dank Trug ihn hinweg ein loser Gang.

D Manchen, wie die Quelle rein, Unschuldig, frisch und schon, Ach laß es nicht bein Schickal senn, Laß nie dir's also gehn, Daß, wenn du andere erfreuft, Du selbst die Shräuenquelle fenft. eller der Hament dascher Er ablieft nech met Herre eine Eigen Nitz revenschilderen Australia 20ch meine Billisch Pa**sk** 

## Lieb an bie Gefansbeit

and consists and bis objects of the state of

Aus Dobsley's Collect. T. V. p. 21. Das Lieb ist insons berheit des Sylbenmaases und Tones wegen itet gegeben; denn sonst wegen itet gegeben; denn sonst gestebet der Sanitäter, das die Gatting der engilstein Poelie, wo an das Wort eines Registers, d. E. Racht, Unitalis, Enstanteit, Sesundheit, Melandoley, u. dal. große Obek? Dinitaln inte Gestinge fabrigirt und die gewöhnlichsten loei communes darüber ausgeschützet werden, nicht nach seinem Sestimmat sein. Die Arbeit ist weder Poesse, noch lurische Weise, weder Megurte, und Midands lungen. Und doch besteht ein größer Theilcher gepriesenen Bods. Lepiden Sammlung aus Stüden der Att.

Gefundbeit , himmelskind! Der besten Gaben Quelle bu, Aus der uns Segen , Lust und Ruth' In suben Stromen rinnt.

Bomit ergarnt' ich bich ? modenn auch er fen. Daß du bie fleinen geltwiftiebe, daliffe welle auf Bo alles bich fo gern genießte staute auch er et lind athmet bantbarlich.

Seit du van mirzentslohnen zum eine ent Sft Leben und Mergnügen bin 232 um et die eine Und keine Pflanze will mir bliffe 2121 son 1200 et Und ich verwelke schon. In befter Jugend Grun. Du follteft noch mir Freundin feyn, Mit Lebensfrüchten mich erfreun — Und meine Bluthen flieffik

Du liebst bab freie Land, I'd suche bich burch That und Shin Dich zu febn, Wohin? wohin? gewandt.

Wo bift du, fel'ge Zeit? Bas fand ich benn auf aller Welt, Das mich um bich entschadet halt, D Lebens Frahighteit!

D kamft bu wieder mir, Und schlige wieder krifch mein Herz, : Ich lachte Glude und Ruhmes Schenz Und diente, diente birig und

Auf frühem Thaualtar, Bracht' ich, mit emfig reiner Hand, Dir täglich meines Herzens Pfand, Gebet und Liebe Bart. Und Fleiß und Mäßigkeit Sollt' bie und ba am Altar fiehn, Und Unschuld mir zur Seite gehn, Die frohe Lebenszeit.

.: 16

the first of the state of the s

The second of th

in the state of th

and the second s

Sluckfeligkeit ber Che.

Englisch.

Auf, Liebe! Lag-fein Digbehagen Und nehmen unfre himmeldruh; Bas foll und Thorenforge plagen Und Gottes Eben fchlieffen gu?

Daß etwa Fürsten nicht verklären Mit Abeltiteln unser Blut? So glänzen wir in bessern Chren, Sind wahrlich ebel — benn find gut!

Wer unfern Namen nur wird nennen, Dem foll er klingen fuß und hold: Und mancher Große foll bekennen, Der Ruhm sey etwas mehr als Gold.

Und wenn uns Gludes Eigenwille Auch keine schwere Schatz leiht; So finden wir in Armuth Fulle, In Mäßigung Zufriedenheit.

So oft das Jahr wird wiederkehren, Wird es uns Segen gnug verleihn; Für wenig Muniche viel gewähren, Für wenig Muhe hoch erfreun.

<sup>\*</sup> Das befannte Original fieht in Percy Reliq., Dodsley's Collect., Cooper's Briefen über ben Geschmad u. f. Serbers Bertes. Wertes. 66on. Lit. u. Aung. VIII.

So lieben wir mit frobem Schritte Uns Sand in Sand durch's Leben went. Die fuffe Ruh front unfre Sutte, Und fuße Kinder Anfer Bett.

Wie wird es dich, wie mich vergnügen, Wenn um mein Anie sich jedes schlingt, Und dich mir in den garten Jügen Im Latten dich infe wieberdtingt.

So schleichet uns, wie ferne Lieber, Des Lobend Mand funfe-hophis :: 2 Du liebste in deinen Madchen wieber ; Ich biff in meinen Buben um. .43.

Das Unvergleichbare,

Englisch.

(Religion Vol. III. p. 2066)

Du kleines Stornenheer ber Racht, Das unferin forschenden Seficht, Mehr Zahl, "als Schimmer, fichtbar macht, Ihr Schaaren, deuen Raum gebricht; Was sept ihr an der Sonne Licht?

The frühen Beilchen auf ber Flur, Die ihr in schoner Purpurtracht Als Erstgebohrne ber Natur Co ftolz, so sprobe um euch lacht; Was sepb ihr, wenn die Ros erwacht?

Ihr kleinen Bbgel in dem Sain, Die mit so reichem, regem Schall, Die Sanger der Natur zu sepn, Ihr Seelchen wirbeln. Allzumal Bas fepb ihr zu der Nachtigal?

So tritt mein Madchen in den Kreis Der Schonen, eine Konigin. Die Schonste giebt ihr gern den Preis Un Lieblichkeit und frohem Sinn; Die Liebe schuf sie Konigin.

rabiliam ar c reino ficcione

AN COUNTRY

#### Gewalt ber Lonkunft.

Englisch.

(Mus Percy's Reliqu. Vol. I. p. 181.)

Wenn tauber Schmerz die Seele nagt, Und bber Nebel sie umfängt, Und bangend sie nach Troste fragt, Und stets in sich zuruck sich drängt; Musik mit Einem himmelsschall, Hebt sie empor vom Nebelthal.

Wenn unser Herz in Freude schwimmt, Und sich in Freude bald verliehrt; Musik das Herz voll Taumel nimmt, Und sanft in sich zurud es führt, Verschmelzt es sanft in Lieb' und Pein Und läßt's vor Gott im himmel sepu.

Im himmel labt ber Tone Trank Den Durst ber Pilger bieser Zeit. Im himmel kranzet Lobgesang Mit Kranzen ber Unsterblichkeit; Die Sterne dort im Jubelgang Frohlocken Einen Lobgesang. D himmelsgab'! D Labetrant!
Dem matten Waller diefer Zeit,
Geschent, das aus der Sobie sant,
Zu lindern unser Erdenleid,
Sen, wenn mein Schifftein sich verirrt,
Mir, was der Stern dem Schiffer wird.

9 1 5 5 6 4 5 5 W

And the second s

British (1997) and the Strain Company of the

١

त्रमात्रक के कार्यक है। कुरुमार्थिक अस्ति कार्यक है। कुरुमार्थिक कार्यक है। के कार्यक कार्यक

t Light on the second

ind is the

Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Contro

Month in the me an an de especie.

The expudit me to the tent of the Total of the tent of the tent of the experience of the tent of the te

Lieb eines mabniffniff gen Deabcen.

Antine er Englisch auf der eift

(Essays on Songwriting, II, ed. Lond. 1774, P. 76.)

The first of the section of the sect

Frühmorgens, als ich gestern Im Felde ging entlings wood wie Da hove ich, wie im Thanke nie. Ein Madden liebsthofung zu aus. Ein Madden liebsthofung zu aus. Die Ketten raffelnd un der Hundspull Und sang so frohliglichte der inn D Mein Liebsthen liebs ich schundspliebeis. Mit Liebsthen liebet micht in mit.

D harter, harter Bater,
Der riß ihn ab von mir!
Grausam, grausamer Schiffer,
Der fort ihn nahm von hier!
Seitdem bin ich so stille nun,
So still aus Lieb' um dich,
Und lieb' mein Liebchen, denn ich welf,
Rein Liebchen liebet mich.

D war' ich eine Schwalbe, Wie schlüpft' ich zu ihm heim! Ober war' ich eine Nachtigall, Ich fang' in Schlaf ihn ein. Ronnt' ich ihn an, nur an ihn febn, Bergnugt und froh war' ich! Ich lieb' mein Liebchen, benn ich weiß, Mein Liebchen liebet mich.

Lang, ich, den Tag pergessen, Als ich am User stand! Und sah ihn num zum Teztenmal, Deu nie ich wieder fand. Er kehrt' auf mich sein Auge noch, Ach, wie sprach das in mich! Mein Liebchen lieb ich, denn ich weiß, Wein Liebchen liebet mich.

Ich flecht' die dieses Angusten, Mein Riebi, und flecht' es fein, Bon Lilien and sonn Rosen, Und binde Thumjan drein. Einst geb' ich's denn, mein Liebster, dir, Wein Liebsten lieb' wieder dieb, Mein Liebsten lieb' ich, denn ich weiß,

Sing of the sport of the sport

market to the control of the control of the

46.

Die Biefe.

Englisch.

(Mus Wit and mirth. London 1712.)

Ich ging einst einen Frühlingstag, Wo alles schon und lustig lag, Ram an ein einsam Sommerhaus, Ein liebes Mädchen trat heraus, Und weint' und ging und sang betrübt: "Ach, wer hat je, wie ich, geliebt!"

Sie gieng die Wiese still umber, Und rang die hand und seufzte schwer; Dann pfluckte sie ein Blumchen ab, Wie's hie und da die Wiese gab, Waasliebchen, klein' Bergiß mein nicht, Und seufzte: "ach er liebt mich nicht!"

Sie band die Blumen in ein Bund, Weint' noch einmal aus herzensgrund: "Bergiß mein nicht! hier bind' ich bich; Für wen? — Maasliedchen, schaust auf mich; Weinst um mich! — Ja, ich bin betrübe; Er hat mich nicht, wie ich ihn g'liebt."

Mun hate' sie Busen voll und Schoos, Und ach! nun ward ihr Schmerz zu groß; Sie goß die liebe Burd' hinab; "Liegt, sprach sie, send mein sanstes Grab!" Und sant dahin — ein stilles Ach! Boll Lieb' und Leid ihr herz gerbrach.

## Das truftrente De De abiden.

## Englisch.

### (Rach einem Gehicht uns Dobolop's : Sammfung.)

Die finkt <u>in des nicht?</u> Ed. Les fibrians et zi pen h**in**, fic figen und Kar Riebergereiter

Im fäuselnden Winde, am murmeinden Bach Saß Lila auf Blunkinrund weiner unddusprachtu "Was blüht ihr, ihr Blumen ? was fanfelst du, West? Was murmeist du, Strom, der wich murweind Gerläßt?

Mein Lieber, er blute am Herzen mir hier, War frisch wie bie Welle, war lieblichet fiir in Als Zephyr; o Zephyr, wo flohest bil hin's D Blume ber Liebe, bu mingrest verbluhmen.

Dom Bufen, bom herzen rif ab fie ben Straus, Und feufzet und weinet die Seele fich aus. Bas weinft in die Belle? Bas feufzest in Bind? O Madchen, Wind, Belle und Leben zerrinnt.

Der Strom fonunt nicht wieher, der Meftzuind verweht, Die Blume verwelket, die Juftend, vergeht; Gib, Madchen, die Blume dem Strome, dem West; Es ist ja nicht Liebe, wenn Liebe verläßt.

### ... Red sommen upp & Poline

#### Englisch.

Die finkt in Regenzeit?

Ad, so schwand Roschen hin, sie schwand Bor Liebesherzeleid.

All dreimal in der dunkeln Racht

Und: "Mit! Komm mit!" ihr fang,

Das liebe Mabchen wußte wohl, Bu wohl, baß ihr bas gilt; Die Schweftern faffen ringsumher, Und grauf ten eingehüllt.

"Ich bor' ein' Stimm', ihr bort fie nicht, Die fpricht: Komm mit mir fort! Ich feb ein' hand, ihr feht fie nicht, Die winkt mir, winkt mir bort!

So wift'es benn, ein treulos herz,
Ein Bidur gam tobtet mich,
Rann ich bufur, baf feine Braut
Dat breimal mehr als ich?

<sup>\*</sup> Bon Cickel, aus ben Reliq. T. III. p. 234.: boch mit viel aberfluffiger Biererei. Sonft nach Lufas und Hannchen.

D Rolin, gib ihr nicht bein Sa!
Dies Sa ift langst schon mein.
Und du , a Braut, nimm nicht beid Ruß!
Der Ruß, er ift nicht bein.

Ihr ichiet euch an jum hachzeitfeft, Geht morgen jum Altax; Du armes Madchen, fallcher Mann, Auch Roschen ift allbar!

Ihr Bruber, anorgen tragt ihr mich, Tragt mich an feiner Seit'; Er zieht, gefchmicks als Brautigam, " Mich schmidt ein Leichenkleid."

Sie sprach's und ftarb. Man trug den Sarg, Trug ihn an seiner Seit'; Er zog, geschmückt als Brautigam, Sie schmückt' ein Leichenkleib.

Ach Brautigam, wie war bir ba? Wie war bir ba, o Braut? Der Brautreihn flog um Roschens Sarg, Das ganze Dorf weint' laut.

Berwirrung, Angst ben Braut'gam fast, Berzweiflung fasset ihn; Schon buntelt Tod auf seiner Stirn, Er achzt und fintet bin.

Und ach! die Braut, nun Braut nicht mehr, Wo ist bein Hochzeitroth? Sieh seine erste Liebe da, Sieh deinen Brautzgam todt! Die Nachbarn - Schäfer legten ihn In seines Abschens Gruft; Da liegt er nun, Ein Craib mit ffr, Bis Gottes Stimme ruft.

Und oft geht noch an's heilige Gras Ein treuverlobtes Paur; Und binden Liebesknoten fich, Und bringen Krange bur:

Du aber, Salfcher, fen gewart, Und nah" bich nicht herzu, Gebent" am Ablin, fleuch und fibr? Ihn nicht ans feiner Ruft. Esotenalocke vir Liaureccobou Mach chain in vert heift am tock we vill ich aus voupi die praasie nech Ey Blifuchen Mancib

ele Bedicken ing mo in de B 9 3 C

Le gebingledt nu Danerschaff

மன்னர் நடர் நட<u>்</u>

So, kiebite, lebe wool! das in mit tiust Wir ewig lebe wool! due du finn est

Nun immer weinen foll . a flot prod irraile fin.
Die Tobrenglosse, mit Arenerschaft, nem ...

Ruft: fie ift tobt! fie ift jum tobt! So will ich auf's haupt bir pflanzen noch Ein Blamchen reseuroth,

Für meine Phyllis ftand Ihr Brautbett icon fo icon, Ach! ftatt in's Brantgemach,

Muß sie zu Grabe gehn.
Die Todtenglade mit Trauerschall

So will ich auf's Daupt dix pflanzen noch Ein Mimchen rofenroth.

Ihren Leichnam foll begleiten Gin schoner Jungfraunreihn, Bis fie in's Grab wird gleiten, Und man wirft Erb' hinein.

Reliqu. Vol. II, p. 263. Es war dem Aeberfeger um den tile renden Lon biefes Tranerliedes ju thun.

Die Tobtenglocke mit Trauerschall Ruft: sie ist tobt! sie ist nun tobt! So will ich auf's haupt dir pflanzen noch Ein Blumchen rosenroth.

Ihre Wahre sollen tugen de Sunglinge, jung und schon, Die, wenn fie sie begratting

Die Todtenglode mit Trauerschall Ruft: sie ist todt! sie ist nun todt! So will ich auf's Haupt bit hitangen noch Ein Blumchen rosentelle das die trauer

Auf ihrem Sarg soll prangettel mental telegreicht in Brauttellismerkoll und telegreicht gelt.

Der wird so trautig blugen, in all the mittelle Braut sperchaft in all the Braut sperchaft in Die Lobtenglotte mit Trauterfchaft Ruft: sie ist tobt! sie ist nun tobt!

Ruft: sie ist todt! sie ist nun todt! So will ich auf's Haupt die pflanzen noch ein Blumchen kosenroth.

Ihren Leichnam will ich ziefen Mit Bandein', keich und foden,
Ich aber, schildig ind dunkel
Ich aber, schildig ind dunkel
Miß the Bandien gehn.
Die Todenglocke mit Trauerschaut ner
Ruft: sie ist todt! sie ist nun todt!
So will ich aus haupt dir pflanzen noch
Ein Blumchen rosenroth.

Ihr Grabmal will ich becken

Wit Blumen überhin,

Und meine Thräuen werben.
Sie immer pflegen grunoffnung beste aus and

Die Todtenglode mit Trauerschaft
Unft: sie ist todt! sie ist nun todt!
So will ich auf's Haupt dir pflanzen noch
Ein Blumchen rosenroth.

Statt Bildes schbner Farben
Gemahlt mit Kunst und sein,
Will ich ihr Bildniß mahlen
Tief in meln Herz hielbin.
Die Todkinglock mit Trauklichell
Ruft: sie ist todt! sie ist nun todt!
So will ich auf & Haupt dir pflanzen noch
Ein Plinnichen referretigen in der

Ins Herz, da will ich graben
Tief ihre Leichenschrift:
"Hier liegt das liebste Mädchen,
Das je ein Schäfer liebt."
Die Todtenglocke mit Trauerschäll
Ruft: sie ist todt! sie ist nun todt!
So will ich auf's Haupt dir pflanzen noch
Ein Blümchen roseuroth.

In Schwarz will ich mich kleiben,
Schwarz sen mein Festkleib nun.
Weh mir! ich bin verlassen!
Wo sie ruht, will ich ruhn!
Die Todtenglocke mit Transrschall:
Ruft: sie ist todt! sie ist nun tadt!
So will ich auf's Haupt dir pflanzen noch Ein Blumchen rosenroth.

#### 50.

## Herz unb Auge. - Aus dem Latein ber mittlern Beiten.

(Mus Camden's Remaines concerning Britaine, Lendon 1637, 4, p. 335. einer fachvollen, mublichen Sammlung.)

Wer noch nicht die bbse 3wietrache 3wischen herz und Auge kennt, Weiß noch nicht, warm in wolricht Oft er weinet, oft er breunt.

Rlagend spricht bas herz zum Auge: Du bift Schuld an meiner Pein, Du, die Wachterin der Pforte, Lockest selbst den Feind hinein.

Du, ber Bote fußen Todes, Bringst binein mir alles Web; Ach und wascheft beine Sunbe Nicht mit einer Thranensee.

Ach und kann bich aus nicht reiffen! Bis mich felbst die Holle trifft — Auch in meine frommsten Frenden, In die Reue mengst du Gift.

Auge fpricht zum herzen wieder! Deine Rlage ift ungerecht. Bin ich nicht wie alle Glieder, Du bie Fürstin, ich der Anecht? Sobert Werte p. (668n. Lit. u. Kunst. VIII.

€¢

Bracht' ich je bir silfes Leiben, Ohne baß bu mich gesandt? Bar ich je bes Feindes Freundin, Ohne Winke beiner hand?

Schloß ich nicht, wo bu befableft, Mich bem liebsten Raube zu? Ließich nicht zu tausendmalen Dir und bu mir nimmer Ruh?

Aus bem herzen keimt die Sande; Auge bringt sie nicht hinein, Du vergiftest meine Blide, Du bist Schuld an deiner Pein.

Also streiten fie, und beide Sundigen in ihrem Streit. Herz, du bist bes Bbsen Quelle, Auge, die Gelegenheit. 51.

#### Für die Priesterehe.\*

Mondlatein.

Auch der gute Priscian wird nicht respektiret! Gar das Wort Sacerdos \*\* nicht recht mehr dekliniret! Borans hieß es hic \*\*\* und haec \*\*\*\*, so ward's durche geführet;

Jego heißt es: armer hic! haec ist exuliret.

Leider! fo muß immer ja Gottes Kirche leiden, Bas er felbst zusammen gab, soll der Mensch nicht scheiden, Bas Gott bei der Schopfung sprach, sprach er ja zu Beiden: "Bachset und vermehret euch, mehrt die Belt mit Frenden."

Aber Jammer jetzt und Weh, die verlaffen muffen, Die fo fanft fich ju uns that, scheiben von der Guffen! D Pabft Innocentius, du wirft buffen muffen, Daß bu unfer Leben uns halb hinweg geriffen.

Bon Balther Mapes, bem Berfasser bes Mihi est propositum, via lata gradior etc. Aus Camden's Remaines p. 333. Siehe von ihm Leyser hist. poetar. medii aevi 1776. Das Lieb ist schon in Wolf's lect. memorabil., und, wenn ich nicht irre, in Flavii poem. de corrupto eccl statu. Die Halfte ber Strophen ist weggeblieben, der Rest mit Fleiß nur frep übersett.

<sup>\*\*</sup> Priester.

<sup>\*\*\*</sup> ber.

<sup>\*\*\*</sup> bie.

Bift du Innocentius, der die Unschuld liebet? Und was jung er selbst genoß, andern nicht mehr giebet, Andern nicht vergonut als Greis, was er jung geibet — Bitte Gott, Pabst Innocenz, daß er's dir vergiebet.

Was war Abams Lebenslanf? Sohn' und Tochter jengen! Und bas alte Teftament macht fich bas zu eigen, Und den alten Bund will ja nicht der Rene beugen, Patriarchen, Konige und Propheten zeugen.

Paulus, der Apostel, ward hoch hinauf entzücket, Was er in drei Himmeln sah, wer hat das erblicket? Und was spickt er, wenn er uns wieder naher rücket? "Jeder, spricht er, hab' sein Weib, hab' es unzerstückt. "

1.

Ich bleib' auch bei Paulus Wort, bei ber guten Gabe: "Lieben Bruber, es ift gut, daß ein Beib man habe, Sebermann sein eignes Beib, und fich an ihr labe, Und daß jeder Priefter auch seine eigne habe."

Denn mich dunket, es ift hart und nicht feine Sitte, Daß ein armer Priefter fich erft zu Gafte bitte, Ben ber Tochter, Nichte, Frau in bes Nachbars hutte, Lieben herren, bas ift hart und nicht feine Sitte.

Darum, heil'ger Bater, hilf, hilf uns aus ben Rothen, Daß das Paternoster wir bald selbander beten: Priester denn und Priesterin werden mich vertreten, Und fur meine Sandenschuld Paternoster beten.

## VII.

# Das vierte Buch.

Nordische Lieber.

La

and the second of the second o

the second of th

I..

## Zaubergefpråch Anganture und Bervore. Stalbifc.

(Aus Sides Thesaur. linguar. septentr. P. I. p. 193-95. ber es aus ber hervarar Saga genommen. — Da diese Sprache bem Ueberseber tein Jahre langes Studium hat seyn tonnen, und diese alten Studie selbst für eingebohrne Gelehrte Duntelheiten haben, so werden bessere Renner etwaige Fehler verzeihen.)

Erwach', Angantpr! Es weckt bich hervor, Einige Tochter Deiner Svafu; Gib mir aus ber Gruft Das harte Schwert, Das Swafurlama Die Zwerge machten!

Hervardur! Hiovardur; Hrani und Anganthr!
Ich wed' euch alle
Unter Baumes Wurzel,
Wit Helm und Panzer,
Und schaffem Schwert,
Wit Schild und Waffen
Und blut'gem Speer!

Sind alle benn worden Andgryms Shine, Die Gefahrenfrohloder, Mun Afch' und Stand?

Hervardur, hiovardur,!
So send benn alle
In euren Rippen
Wie aufgehangen
Zum Würmerfraß!
Ober gebt mir's Schwert,
Was Zwerg' und Geister
Zusammen geschmieder,
Und ben koftbar'n Gurt —

#### Angantpr.

Hervor, Tochter,
Wie rufft du so?
Voll Zauberstäbe,
Tobte zu wecken!
Tolle Ruferin,
Wüthig pochend
Dir selbst zum Weh!
Wich hat nicht Vater,
Nicht Freund begraben.
Zwei nahmen den Tytsing,
Die nach mir lebten,
Und einer hat ihn noch.

hervor.

Sprichst nicht wahr! So wahr bich Dbin In der Gruft hier hat, haft bu's Schwert, Bater Angantyr! Und foll's nicht erben Dein einig; Rind ?

Augantyr.

Ich sage dir, Hervor, Was kommen wird! Der Appfing mordet (Rannst mir's glauben!) Dein ganz Geschlecht!— Doch sprechen die Todten: Ein Sohn nach dir Soll haben den Tyrfing, Und König sehn!

hervor.

Ich zaubr', 'ich zaubr' Euch Unruh zu!
Keiner der Todten
Soll raften und ruhn,
Bis mir Anganthr
Den Tyrfing sende,
Den Eisenspalter,
Der Helme Tod!

Angantyr.

Mannliche Dirne, Die also pocht! Wandert um Graber In Mitternacht, Mit Zauberspeeren Und helm und Panger, Bor ber Todtenhall'.

hervor.

Ich hielt bich ebel Und madern Mann, Da ich ausging suchen Der Tobten Sall! Gib mir aus ber Gruft Das Zwergegeschenk, Den Panzerzersibrer! Er taugt bir nichts.

Angantyr.

Mir unter den Schultern Liegt das Schwert, Der Helme Morder! Brennt voll Fener! Rein Weib auf Erden, Die's dorfte magen, Dies Schwert zu faffen —

hervor.

Ich aber fass' es.
Und halt's in Handen,
Das scharfe Schwert,
Erhalt' ich's nur.
Ich kann's nicht wähnen,
Daß Feuer brenne,
Das um die Gesichte
Der Todten spielt!

Angantpr.

Mithige Hervor, Du pocheft toll; Doch eh' im Nu Dich Flammen ergreisen, Will ich dir reichen Aus meinem Grabe, Dirne! bas Schwert, Und bergen dir's nicht. Servor.

Wohl, o Bater, Du Helbensohn! Du willst mir reichent Aus beinem Grube, Konig, bas Schwert, Mir schöner Geschenk, Als jezt zu erben Norwegen gang!

Ungantpr.

Lugnerin, weißt nicht, Weß bu bich freuft. Glaube mir's, Tochter, Der Tyrfing morbet

hervor.

Ich muß zurück 3u ben Meinen gehn; Ich mag nicht langer Länger hier ftebn. Was fummert's mich, D Konig Freund, Was meine Shne Nach mir beginnen?

Anganthr.

So nimm's und hab's, Der helme Feind! hab's lang' und brauch's! Berühre die Schneiden, In beiden ift Gift. Ein granfer Burger Der Meuschenschne!

hervor.

3ch nehm's, und halte Das Schwert in Sanden, Scharfes Schwert! Geschenk vom Bater! — Erschlagner Vater, 3ch fürchte nicht, Bas meine Sohne Nach mir beginnen.

Angant pr.

Leb wohl benn, Tochter! Ich gab dir's Schwert, Iwblf Manner Tod, Wenn treu du's fassest Wit Muth und Macht. Es ist all' das Gut, Was Andgryms Sohne Hinter sich liessen. —

hervor.

So wohnet denn AlleIn euren Grabern
In guter Ruh!
Ich muß von bier,
Wuß von bier eilen;
Wich dunkt, ich stehe,
Wo ringeum um mich
Feuer brennet.

2.

# Konig hako's Tobesgefang.\* Statbifc.

Gaundul und Stogul \*\*
Sandte Gott Thor,
3u fiesen einen König
Aus Onguas Stamm.
Der sollt' zum Obin
Fabren hinauf,
3u wohnen in Wallhall'!

Biarners Bruder Fanden sie, sich In Panzer kleiden; Der eble Kbnig, Er eilt in's Feld, Wo Feinde gefallen, Und Schwerter noch klungen Im Beginn der Schlacht.

Er rief Halenger, Er rief Halmenger, Der Helbentobter, Und zog hinan.

<sup>\*</sup> Aus der Morwegssaga. Bartholin hat ihn unvollständig, Mallet arg verstümmelt.

<sup>\*\*</sup> Die Cobtenwählerinnen, Balfpriur, Rordifche Pargen.

Mormannen heere Baren um ihn. Der Jiten Berbber Stanb unter helm.

Der Mühlsteinspalter\*
In Konigs Hand,
Mis spaltet' er Wasser,
Spaltet er Erz!
Die Spizen stiessen,
Die Schilde brachen!
Auf Mannerschäveln
Erklang der Stahl?

Thre und Baugas Chwerter fprangen Muf ben harten Schabeln Der Normannsfechter: Die Schlacht ergoß sich, Die Schilde brachen Bon der Hand der Helben, Oder wurden blutroth.

Blize flammten In blutende Bunden; Schilbe bargen Der Männer Leben; Bon fallenden Leibern Tont das Land; An Storda's Ufer Blutmeer floß.

<sup>\*</sup> Schwert mit bem Beinamen.

Blutige Wunden Und Schwertwolkhimmel\* Flossen in Ein! Als galt's um Ringe, Spielten sie Schlacht.

Im Windsturm Obins Blutstrom floß. Manner stürzten Bor'm stromenden Schwert.

Die Konige faffen Mit Schwertern umzogen, Schilbe zerbrochen, Panzer burchbohrt. Noch aber bachte Nicht bas heer Nach Walhalla zu wandern,

Ganndul fprach
Geftügt auf's Schwert:
"Groß wird jegt werden
Der Gotter Berfammlung.
Sie haben den Konig
Zum Mahle geladen,
Und all fein Heer!"

Der König hört Der Wählerinnen, Der schönen Jungfraun Auf hohen Rossen, Schicksalewort!

<sup>\*</sup> Shilbe.

Nachsinnend standen Im helme sie da; weiter wieder Sie standen gelehnet weiter wirter

"Was theilft, sprach Hate, in der Du Schwertesgottin,
Die Schlacht also?
Sind wir von Ebttern
Des Sieg's nicht werth?
"Wir sind's, sprach Stognam, der der Die Sieg dir bringen!
Sollst Feld behalten, marinalith

Wohl auf nun reiten, 1991, 1990,
Zusammen reiten
Ueber grüne Haiben, 1996, 1997,
Der Götter Welt.
Dem Obin sagen,
Ein Bolksgebieter
Zu schau'n ihn kommt

Spermoder und Braga, (1993)
Sprach Odin, gehr (1993)
Dem König' entgegen! (1993)
Es kommt ein König, (1994)
Ein Held im Ruhme (1994)
Ju unster Hall!

Der König sprach (Aus der Schlacht gekehrt Trof er von Blur), Sprach: "unhold scheint Sott Dbin und! Unferm Beginnen Lachelt er nicht!"

"Sollt mit den helben Dich in Walhalla In Friede freun; Sollt mit den Göttern Da trinken Del. Haft droben schon Acht heldenbrüder, Die harren beiner D fürstenfeind!" Braga sprach's.

"Mir aber wollen Die Baffen bewahren; Helm und Panzer Bewahren, ift gut! Das Schwert bewahren Ruzet oft viel."

So forach der Kbnig! Und ward nun kund, Wie heilig der Gute Die Gotter geehrt; Die Gotter alle Willommen ihn hieffen, Den guten Konig, Und fanden auf!

Am Gluckebtag Ift der gebohren, Der das erwirde! Der Ruhm wird bleiben derberd Werte 2. (1881). 2611. u. Rupg. VIII. Bon feiner Zeit, Bon feinem herrichen, Und werden Gefarg!

Ch wird Wolf Fenris (Die Retten zerriffen) Menschen wurgen, Eh solch ein Konig Wird wieder füllen Die dde Spur.

Es sterben heerben, Es fterben Freunde, Das Land wird waste, Seit Konig hafo Bei den Göttern wohnt. Und viele Menschen Trauren um ihn. 3.

Das Hagelwetter.

Staldisch.

(Barthol. p. 233.)

Ich hort' in Norden. Ein Wetter aufstehn; hagel raffet. Auf helmen hart! Wolfensteine Stieben im Wetter In ber Streiter Augen Bom scharfen Sturm.

Es hagelt Schlossen, Jed' ein Loth schwer!
Blut in's Meer,
Blut aus Bunden
Rothet den Speer.
Die Leichen lagen,
'S war harter Kampf,
Das heer det Grafen
Steht dem Kampf!

Der Sturingeift grimmig Schleubert fpizige Pfeile von den Fingern Den Fechtern in's Gesicht.

200

Die macht'gen Fechter Im harten Gewitter, Dem Sturme ftebeub, Wichen nicht!

Dem tapfern Grasen of Schollen Geschwächt an Krasten
Der Muth erlag.
Bog ab die Flotte,
Befahl den Seinen,
Segel zu spannen!
Die Wellen schlagen
In die hohlen Seget.
Der Sturmwind blieb.

Morgengefangivim Refege Claibility.

Tag bricht an! Es fraht ber Sahn ..... Schwingt's Gefieber ; him mate

W. Alponion Buch

<del>annia</del> dia 70

Muf, ihr Bruder! instant no If Zeit zur Schlacht! Erwacht, erwacht!

Unverdroffen Der Unfern Führer! Des hohen Adels Rampfgenoffen, Erwacht, erwacht!

Sar mit der Fauft bart. Rolf, ber Schuge, Manner im Blige, Die nimmer fliehn! Bum Weingelage, Bum Beibegetofe Wed ich euch nicht; 3n harter Schlacht Erwacht, erwacht!

Aus Bartholin Caus. contemt. mort. p. 178 .. In unaussteblichen Reimen und mit neuem Anwuchs in ben Riamfe viffer.

Ų.

£ 1 , € , 5 ,

Des gefangenem Mebinem Prube.\*

Stalbifc.

Saget's meiner Mutter; Sie wird den Sommer heurig Ihr's Sohnes Haar nicht kannnen. Svanhid' im schonen Dann'mark, Ich hatt's ihr zugesaget, Ju ihr bald heimzukommen, Dun seh' ich, wird das Schweitt wohl Die Seite mir durchbohren.

Anders war's bort bruben!
Da wir all' beisammen waren,
Fuhren prachtig, vorne
Storolfs Sohn vor allen,

<sup>.</sup> E. Barthol. p. 158. 3m Riamfe Differ. gereint und mobernifitt.

Kandte mit den langen Schiffen im Oresunde — Run muß ich hier schändlich Die Riesenstätte schauen.

Unders war's dort drüben! Orm, im Schlachtensturme, Stromt den durstigen Raben Manches reiche Mahl. Manche wadre Manner Gab er den gier'gen Mblfen, Treflich an der Isa \*
Traf er Todeshieb.

Anders war's dort druben! Da auch ich, mit scharfem Schwerte, Warm von harten hieben, Mannerhaufen maht'. 'S war am Elfers Giland Entgegen dem schwulen Mittag, Orm hagelt herrlich Pfeil' auf die Rauber, Auf die er traf.

Anders war's bort bruben! Mar'n alle noch bei'nander, Gaut'r und Geiri, Glum'r und Stari Sam'r und Seming'r, Oddwarars Sbhne, Haufr und Hoff, Hrofo und Lodi.

<sup>\*</sup> Die Beichfel.

Anders war's dort drüben! Da wir oft zusammen schifften, Hrani und Hogei, Hiasmr und Stafnir, Grani und Sunnar, Grimr und Sonvir, Lumi, Lorfvi, Leite und Geitir,

Anders war's dort brüben? Selten wir's ausschlugen
Uns zu schlagen; selten and die in aus eine Rieth ich's ab, mit Schwerte an grullen Scharfes Schwert zu sprecheung aden. Doch Orm war immerialite altein an and Music ber Erste.

Bußte Orm Hier meine Qualen; Die Stirne falten Burd' er grimmig, die Bull berteil. Dem gräulichen Riesen der Gelenk alle Wie er's verdient — the Bull berteil. Dreifach zahlen. ъ.

### Bolufpa. '

Morbiic.

Der fleberseher maßet sich nicht an, von diesen und ben folgenden nordischen, zum Theil so dunkeln und misgedeuteten Stütten eine kritische Uebersehung zu geben; es ist nur eine Probe, wie er sich (und zwar eine Reihe von Jahren gurid, ba von der nordischen Barbenpoesse noch nichts erhöllet war) diese berühmten Stücke dachte und zu eignem Berständniß übersehte. Bur Woluspa sind zwei sehr verschiedene Ausgaben des Resenius in 4. gebruncht.

Schweiget alle, beilige Wefen!
Beimdalls Rinder \*\* groß und flein! —
Ich will Allvatere Geheimniß reben,
Der Urwelt Sagen hab' ich gehore,

Ich weiß noch Riefen, die Urbewohner, Und was vor Jahren fie mir erzählt. Ich weiß neun Welten und neun himmel, Und wo da drunten die Erd auf ruht.

Der die nordische Sibulle, die, wie alle ihre Schwestern, den Welthau, den Ursprung bes Todes und bet Plagen, endlich die letten Zeiten und die Zerstörung der Dinge aus alten Sagen, im Con der Weisfagung verfündigt.

<sup>\*\*</sup> Geschöpfe der Natur.

Uranfangs mar es, ba Omer \* lebte, Noch mar nicht Sand, noch Meer, noch Bigde, Noch brunten Erbe, noch himmel broben, Weites Leer, nirgends ein Gras.

Noch eh' Burs Shine \*\* ben Noben huben, Und Midgard bauten zu weitem Saal. Die Sonne schien auf Gaales, Steine: Der Erdgrund grunte mit grunem Laub. \*\*\*

Die Sonn' aus Suben, warf gur Mechten Den Mond jenfeit der Aforte der Nacht: Noch kannte Sonne nicht ihren Saal, Der Mond noch wußte die Heimath nicht; Nicht wußten Sterne sich ihre Statt.

Da gingen bie herricher zu ihren Stuhlen, Die beil gen Gotter pflegten Rath, Gie gaben Namen ber Nacht und Dammerung, Morgen und Mittag, und ichieben bas Jahr.

Busammen kamen auf Iba's Felbe \*\*\*\*
Die Afen und schnigten Bilber fich,
Und bauten Saufer und machten Schmiebe,
Und schniebeten Jangen und Galbgerath.

Und spielten froblich mit Steinen im Sofe, Und ftritten feiner noch um's Golb -

<sup>\*</sup> Der Riefe, aus beffen Gebeinen bie Welt warb. S. Chba Fabel 3. 4.

<sup>\*\*</sup> Die Erbauer bes Erdgebaudes. S. Ebba, Fab. 4.

<sup>\*\*\*</sup> S. Edda Fab. 6.

<sup>\*\*\*\*</sup> Dieser Abschnitt enthält gleichsam die goldnen Zeiten. S. Ch da Fabel 7.

Bis an erft tamen Riefenjungfraun, 3mo macht'ge Weiber aus Riefenland.

Und drei der Asen, machtig und gut, Bie kamen heim und fanden am Ufer Ask und Embla elend liegen, Ohn' alle Rege, ohn' alle Kraft.

Noch ohne Athem, noch ohne Sprache, Moch ohne Bernunft und Angeficht; Athem gab Odin, Saner die Sprache, Bernunft ber Lodur und Angesicht.

Ich weiß, da ftebet die Eich' Dgbrafill, \*\* Der weißumwolfte himmelsbaum; Bon ihm der Thau in Thaler fallt, Steht immergrunend über Urba's \*\*\* Brunn,

Und aus dem See da unterm Baum Stiegen der Weisheit Jungfraun auf: Die eine Urda, die andre Berdande, Die dritte Stulda, geschnitzt den Schild.

Sie setzen Gesetze ben Menschenschnen, Und stellten Schickfal ben Sterblichen — — Beissagerin weiß, bas erste Sterben Der Menschen auf Erben, woher's begann?

<sup>\*</sup> Die Schöpfung ber Menschen, Ebba Fab. 5.

<sup>\*\*</sup> Der Weltbaum, Fab. 8.

<sup>\*\*\*</sup> Die Bergangenheit, Urzeit.

<sup>\*\*\*</sup> Bergangenheit, Gegenwart, Jufunft; biefe gange far bei ber Ebba ift voll weifer und iconer Dichtung.

Alls Gold fie fchlugen als Gold fie Kannten In Odins Halliam Cais nonnunge vonere

Dreinal perfrant, erffand breinab Die Bbje Gullveig und lebt noch: Bohim fie sommes nennt fierfich Geld. \*\* "
Sie hat geschänden ver Giftel Rufff, "
If Zauberin wobben und gaubert doff.
Eine bbse Gbttin, die allen dient?"

Da giengen vie Berecher zu ihren Stublen, Die heil gend Gerer pflegten Math. Ander 1860. Db fie ben Menies fellten vergelten and ber ber alle Segenveinter Raik.

Weissagerin kepnet Seimdalle Piet. \*\*\*.
Gebeim an himmels heiligem Blau.
Sie fiehet brausend die trüben Errome Der Weisheit rinnen vom Auge Loine.
Wisserihr mehe

Sie faß da drauffen, da der Alte kam, Der Weise ber Gotter, \*\*\*\* fic schaut' ihm in's Aug'; Bas fragt ibr mich? was verfucht ihr nich?

<sup>\*</sup> Geldeswerth.

\*\* Geld, ober was da gilt. in the sil the state of Chia, where Des Hatters ber Nature eine ber ichonfien Dichtingen ber Chia, were Odin: gleichfalls eine weifel Michilit. 380 5.

Wohl weiß ich sistema washirk bein Auf ?!!!! Im großen Brunnen, in Mimerkallrumpil ni Der toglich früht triukt: Woisheit Trank\* Vom Augendvindspraces wifferindespraces

Ihm gab, hernigater iffigling eine Belbeite in weige geigene gestellte bei Belbei und ingerenden ihr Belbei und in Belbei ihr Weift und ingeten bei Belbei und in Belbei ihr Weift ihr mehrifiger ihren eine ihr in der

Sie fight Balfmiur. \*\*\* fernder sommien, Geschmudte fre priter jum Gertesgericht. Den Schild tragt Stulda, Staul die andre Gunnur, hilldur, Gongul wit dem Speer. (Ich habe genannt die Odins Normen, Gesandt zu wählen die Tobe der Schlacht.)

Ich fah was Ballber, \*\*\*\* bem tapfern Krieger, Dem Obinssohne für Schiksal harrte! Sie stand im Felde und wuchs allmählich. Die bunne Mistel zur Bullder's Tod.

Es ward die Mistel, was ich gesehn, Harm und Unglick: Haudur schoff Mit dem Pfeile Balldern. In Nacht geboren Ward Ballders Bruder, ben Bruder zu rachen —

<sup>\*</sup> Nach andern : wu au bas Auge Obins toglich mir Meet begießt.

<sup>&</sup>quot; Gleichfalls Obin. Die Prophetin fpetot batt in bet erffen, balb in ber britten Person von fich felbft.

<sup>\*\*\*</sup> Lobtenwählerinnen. Das ferne Schiefal zu feben, ift bie tiefe fte Beisbeit. Das fie fogar, was toiner ber Gotter mußte, Ballbers Tod paraus fab. ift dep Biffenfchaft Gipfel.

<sup>\*\*\*</sup> S. über diefe febne Spac, Job, 12 name. The

Nicht wusch er die Hand, nicht kammt er das haar, Bis er Ballbers Morder zur Flamme getragen: Da ward ber Mutter im gold'nen Saale Herzeleid: Ballhalla's huter Weinte sehr.

Sie sah die List im hunnenhain, \*
Sah Lock verborgen, bruten Web,
Und neben ihm sigen sein Weib, Sigyna,
Das haßliche Weibsbild; wisset ihr mehr?

Den Strom von Often in Citerthalern, Schlammig und trube gleitet der Strom: Gen Nord auf niederfintenden Bergen Den Golbsaal Sindre; den andern Saal Im warmen Lande, Brimers Schloß,

Sie sieht ben Saal am Tobesufer, Der Sonne fern. Gen Rord bie Thore, Hindurch die Fenster tropfet Gift, — Von Schlangengebein' ift die Halle gebaut.

Sie fieht, da waten in schweren Stromen Eibebrecher, Meuchelmbrder, Berführer fremder Ehetreu; Da nagt ber Sollendrache die Todten, Da frift an Mannern der Sollenwolf: Wiffet ihr mehr?

<sup>\*</sup> S. Fab. 16. 17. 30. 31.

<sup>\*\*</sup> Fab. 9. 16. 31. 33.

Gen Often faß im Eifengefilde Die alre Riefin und brutet Wolfe, Der Bolfe argfien bruter fie ba, Der ben Mond veifchlinget mit Riefenwuth,

Gefattigt mit Leben der Sterbenden Taucht er in Blut der Gotter Sit, Die Sonn' ift ichwarz in Sommers Mitte, Und Sturme ftreichen, wiffet ihr mehr ?

Es faß am Sugel und ichlug die harfe \*\* Der Riefin Dirte, ber frohe Edger: Da trabt por ibm auf Baumes Gipfel Der purpurribe Birtenbahn.

Ase the water

Sie Afgest frabte, ber Goldgekammte, Der bort die helden Dbins weckt: Im Abgrund frahte der grauliche, Unter ber Erbe in hela's Saal

Beiffagerin fieht noch, weiß noch viel, Bom Abend ber Gotter, von ihrem Fall.

to a Haradi din concessione

Bruder fampfen, morden Bruder, Blutesfreunde reiffen ihr Blutband, Sarte Zeit, Che gebrochen, Eiferne Zeit, Schilde gespalten, Zeit der Sturme, Zeit der Wolfe, Bo feiner bes andern auf Erden schont.

<sup>\*</sup> Fab. 16.

<sup>\*\*</sup> Sier fangt die icone Sage vom Untergange ber Belt an, voll von ben feinsten und prachtigften Bugen,

Die Erbe achzt und Mimers Shine \*
Spielen ficher: da nimmt Heindallar Sein schallendes Horn, sthöb hach darein —
Odin frägt Mimers Haupt.

Der Weltbaum zittert: ber Rief ift los: Die Efche ichauert, ber hohe Baum! Sarm beult gräßlich am Sollenthot: Die Retten brechen, ber Bolf ift los.

Rym aus Often kommt mit Seerskraft; Jornmingandur mit Riesenwuth Balgt im Meer fich; ber Abler kreischt, Zerfleischt die Leichen: bas Schiff ift los.

Ein Schiff von Often: die Mufpelwohner Schiffen hinan, ben Lock am Ruber; Sie kommen wutthend, den Wolf mit fich. Der Bruber Bisleips ihnen voran.

Bas nun bie Afen? was nun die Alfen? Rrachend ertbnet der Riefen Land, Die Zwerge feufzen an Sohlen, an Aluften, Die Kluftenganger fragen: wohin?

Der Mohr aus Suben mit Feuerflammen;
Sein Schwert es bliget, zum Morde geschärft;
Die Felsen frachen: die Riesenweiber Irren ängstig: die Menschen sterben,
Der himmel bricht.

Done Zweifel Sohne ber Beisbeit. Garm ift ber Hollenbund. Jormungandur die große Schlange im Weltmeer. Nymburtur find Riefen. Der Bruder Bieleipe ist Cock, Leber alles ist Fab. 32. 37. ber Ebba Kommentar.

Ach nun kommt Slinen \* ein andrer Schmerz! Aus geht Dbin entgegen dem Bolf; Dem Mohr entgegen ist Bela's Sieger, Da fallt besieget der Frygga Gemahl.

Aus tritt Ohin's schoner Sohn Dem Wolf entgegen, der Riesenbrut! Stöft tief in Rachen, bis ans herz, bas Schwert Dem Ungeheuer und rachet den Vater.

Aus tritt Obins machtiger Sohn Dem Drachen entgegen, der tapfre Thor, Kuhn hat er erlegt bie Midgardsichlange, Die Menschen alle verlassen die Wele-

Schwarz wird die Sonne, die Erde finkt: Es ficher boite Shimmel die schonen Sterne: Das Feuer withet durch alle Welt: Es flammt zum himmel, der himmel fällt.

Weissagerin fieht, ba steigt von neuem Aus Weeres Schlunde die Erbe grun: Die Wasser fallen, der Adler fleucht, Der auf den Rergen ist Fische fangt.

Die Afen kommen auf Iba gusammen, Und sprechen von alter gertrummerter Welt, Und benten gurud an alte Gesprache, An Obine Sagen, jego erfüllt.

herders Berte i. fcon. Lit. u. Runft. VIII.

Die Gottin, die vor Schaden bemahrt. Sie sieht hier Obin, den Sieger Bela's, den Semahl der Frogga, in Todesgefahr. Didar und Thor sind die Sohne, die ihn rachen; jener erlegt den Bolf, dieser die Schlange, die sich um die Erde gewunden. — In det henen Welt ist Odin nicht da, aber die schonen Odins Sohne, Balder der Gute n. f. Was sich hier ermors det und gerächt hat, wohnt dort friedlich beisammen zu. f.

Sie finden im Grase die goldnen Tafeln Mit Odins Runen, die Er besag. Die Ander tragen ist ungesat, Borbei ist bas Uebel, Balber ift ba.

Handur und Balbur wohnen zusammen In Obine Schlöffern. Saner dabei: Der beiden Bruder Geschlechte bewohnen Der Winde Welt. Wiffet ihr mehr ?

Beiffagerin fieht ben goldnen Pallaft, Seller als Sonne, bes himmels Burg; Da werden die Guten ewig wohnen, Ewig geniessen unendlich Gut. —

(Da kommt ber ichwarze Drache geflogen, Er kommt aus tiefftem Nibageburg', Er trägt auf Schwingen ber Solle Leichen, Er ftreicht Kelbuber und ift nicht mehr.)\*

<sup>\*</sup> Dies ist der Versuch des ohne Zweisel altesten Gedichts der flandinavischen Poesse, ob ich's gleich für nichts als für Fragmente alterer Sagen halte vielleicht nicht in der besten Ordnung gersammlet. Auch die verschiedenen Ausgaben der Boluspa haben die Strophen hie und da verseht oder mehr und weniger derieben! Die sogenannte Edda des Inorro. Wie einem großen Theil nach offenbar ein mythologischer Kommentar der Boluspa und andere Sagen ist, gebet auch ihren Jang, und beinah hatte ich's gewagt, hie und da auch anders zu ordnen. Wie ihm sep, so ist die Stimme dieser nordischen Prophetin ein ausgerst merkwärtiges Stuck und gleichsam die Urda, wie es mir scheint, der nordischen Mythologie und Dichtkunst.

7•

### Das Grab ber Prophetin.

(Obin zwingt burch Bauberei bie Tobte zum Beiffagen, nub erfahrt bas bitterfte Unglud feines Gefchtechts.)

### Morbiid.

Aus Bartholin. De caus, contemt. mortis,

Auf ftand Doin', ber helben hochster, Und sattelt Sleipner und ritt hinunter Bur Burg ber hela; Da fam ihm entgegen ber hollenhund.

Blutig war ihm die Borberbruft, Und der gier'ge Rachen und das Jahngebis! Er rif ben Rachen und bellt' entgegen Dem Zaubervater, und bellte lang.

Fort ritt Obin, die Erde bebte, Bis er kam gur hohen Helaburg, Ritt weiter oftwarts dem Hollenthor Da, mußt' er, war der Seherin Grab.

Mit fang the Zauber, ben Tobtenweder, Sah an den Nord und legte Runen, Beschwur und fragt' und foderte Rede, Bis sie sich unwillig erhub und sprach Todtenlaut:

"Wer ift ber Mann, ich kenn' ibn nicht! Der kommt die Rube zu fibren mir ? Ich lag da lang bedeckt mit Schnee Und Regen begoffen und Thau betrieft, Bin lange tobt!"

"Mandrer bin ich, ein Kriegerssohn! Gib bu mir Runde von der Solle Reich; Ich will fie dir geben aus meiner Welt. Wem ftehr der Sig dort goldbededt? Wem fteht das Bett dort goldgeziert?"

"Balbern wartet der fuffe Trank, Reiner Jonig und drüber der Schild! Unglud harret der Afen Geschlecht! — — Ich red unwillig, laß nich rubn!"

"Noch nicht, Prophetin, ich will dich fragen, Bis ich Alles weiß; ich will noch wiffen, Wer ben Balber töbten wird? Und Lebens berauber Obins Sohn?"

"Sauber ift's, ber seinen Bruder uns sendet pu Und Lebens beraubet Dbins Sobn. Ich sprach unwillig, laß mich ruhn."

"Noch nicht, Prophetin! Ich will bich fragen, Bis ich alles weiß, ich will noch wiffen, Ber wird bem hauber-ben-Mord vergelten, Und Balbers Morder zur Flamme senden ?"

<sup>\*</sup> Dbins liebfter, allgeliebter Gobn.

"Minda gebiert im Westenreich Dem Dbin einen Sohn, der kaum gebohren In selber Nacht schon Waffen trägt, Die hand nicht wascht, bas haar nicht kammt, Bis er Balders Morder zur Flamme gesandt. Ich fprach unwillig, laß mich nun ruhn!"

"Noch nicht. Prophetin, ich will fragen, Bis ich alles weiß. Ich will noch wiffen, Wer find die Jungfraun, die dort weinen? Gen himmel werfen für Schmerz den Schlei'r? Nur das noch rede, dann follt du ruhn."

"D bu fein Wandrer, wie ich gewähnt, Bift Obin felbst, der Manner Erster." "Und bu nicht Bola, Prophetin nicht, Dreis Riesen = Mutter bift du vielmehr."

"Reit' heim nun, Dbin, und ruhme bich, Daß keiner wird kommen zu forschen wie du! Bis Lock\*\* wird los und die Damm'rung kommt, Und die Gotter fallen und die Welt zerbricht."

<sup>\*</sup> Beil fie ihm Unglud verkundiget hat.

<sup>\*\*</sup> Der Arge.

8.

Die Zauberkraft ber Lieber.\*
Nordisch

Ich weiß, ich hing neun Nachte lang, Geschenkt bem Obin (und ihn mir), Den Winden entgegen, burchstochen mit bem Schwert, Am Baum, deß Burgel niemand kennt.

Da nahrte mich nicht Brod noch Trant; Mit Schmerzen fiel ich herab und ffand. Die Runen; schmerzend fiel mein Leib Auf's neu herab.

Neun groffe Lieder hab' ich gelernt, Bon Bolthar, Frena's berühmtem Sohn, Und trant den edlen Honigtrant Boll Sangestunft.

Da ward ich weise, ba ward ich groß, Da ward ich gludlich, Wort gab Wort, Und That gab That.

Die Runa : capitula, das britte Stud ben alteren Sheim Anfang vielleicht verdorben; eine Art poetischer Bergeich nife, dergleichen nach dem ersten Theil auch die sodierte Ebba liefert. So sind, bep den Sinesen und anderen aus der Wildbeit in Cultur übergehenden Bolfern, nach Standen und Gemuthsbewegungen geordnete Lieber.

Auch bu wirft Rumen finden und Zeichen, Machtige Zeichen, groffe Zeichen! Die der Alte der Gotter erfand! Und die Gotter machten und Dbin grub.

Doin ber Afen, ber Alfen Dwalinn, Dain ber Zwerge, Afvid ber Riefen, Auch ich grub etliche ein.

Weißtu, wie sie einzugraben? weißtu, wie fie aufgulbfen? Weißtu, wie sie find zu versuchen? weißtu wie fie find zu erfragen? Beißtu, wie sie wegzusenden? weißtu, wie gurudtzurufen? Denn besser nicht zu senden, als zurudtzurufen zu oft.

Lieder kann ich; es kann fie keiner, Nicht Khnigs Tochter, nicht Mannes Sohn. Ein's heißt Sulfe; es wird dir helfen In Schmerz, in Trauer, in aller Noth.

Ich tann ein Zweites; fein bedorfen Die Menschensbine gur Argenei.

Ich tann ein Drittes, ben Feind zu zwingen, Wenn Roth mir ift: Sein Schwert zu ftumpfen und feine Lift, Das fie nichte vermag.

Ich fann ein Biertes, werfen bie Manner Bande mir an. Ich finge das Lieb und wandle frei; Die Retten brechen mir an den Fuffen; Die Fesseln fallen von den Sanden mir. Ich tann ein Funftes: feb' ich geschoffen Mit Feindesmuthe ben fliegenden Pfeil, In seinem Fluge halt' ich ihn auf Durch meinen Blid.

Ich kann ein Sechstes: wenn mich verwundet Gin Mann mit Zauber und reigt mit Zorn; Ich singe bas Lieb, baß ihn, nicht mich Das Uebel trift.

Ich tann ein Siebentes: feb' ich brennen. Ein hans und die Flamme breitet fich umher. Ich finge ben Zauber und bandige fie.

Ich fann ein Achtes: das noth ift Allen, Wenn unter den Menschen Saft beginnt; Ich fing' es und ersticke das Uebel schnell.

Ich fann ein Neuntes: wenn Noth mir ift, Mein Schiff zu retten auf fturmiger See; Ich stille ben Wind und ftille bie See.

Ich kann ein Zehntes: wenn Zauberinnen Die Luft durchreiten; ich blide fie ab Bon ihrem Wege, von ihrer Bahn.

Ich kann ein Gilftes; führ' ich ins Treffen, Alte Freunde, so bezaubr' ich die Waffen; Da gehn sie mächtig und heil zur Schlacht, und heil hinaus und überall heil.

Ich kann ein 3mblftes, feh' ich am Baume Den Tobten hangen; ich zeichne Runen: So kommt ber Mann und fpricht mit mir. Ich tann ein Andres: bespreng' ich mit Baffer Den garten Knaben, so wird er von Baffen Und Schwert nicht fallen in feiner Schlacht.

Ich kann ein Andres; ber Bolker Namen, Der Usen und Alfen Unterschied Rann ich euch nennen, wenige konnen's.

Ich kann ein Andres, das fang Thiodren Bor Dellings Pforte: Muth den Afen Den Alfen Rraft, Beisheit dem Odim.

Ich tann ein Andres, will ich genieffen Des edelften Madchen Lieb und Gunft: Ich fing' es und wandle ben Sinn des Madchen Bon weiffen Armen, und lent' ihr herz.

Ich kann ein Anbres, daß mich das Mabden Die verlaffe. — Lotfafner du, Beift du die Lieder? fie find dir gut: Rug zu lernen, ju miffen noth.

Ich kann ein Andres, das lehr' ich keinem Madchen noch Weibe; nur Einer weiß es: Das beste der Lieder; ich lehr' es etwa Nur meiner Schwester und die mich in ihre Arme schließt.

Mun find gesungen die hohen Spruche Im boben Pallast:
Sie sind sehr noth den Menschenschnen, (Und find nicht noth den Meuschenschnen). heil der sie fang! heil der fie kann!
Bohl der sie lerur! beil, der fie bort!

Q.

# Die Tobesgöttinnen. (Das Gesicht eines Bandrers in einer einsamen Grabhible, ba er bie Balfpriur also weben sab.) Rorbisch.

(Ans Bartholin de caus, contemt. mortis.)

Umher wird's dunkel von Pfeilgewolken Bu groffer Schlacht. Es regnet Blut! Schon knupfen an Spiesse sie bas Lebensgewebe Der Kriegesmänner, blutrothen Einschlags Bu Randvers Lod.

Sie weben Gewebe von Menschendarmen, Menschenhaupter hangen daran. Bluttriefende Spiesse schieffen sie burch; Und baben Waffen und Pfeil in Sanden, Mit Schwertern bichten sie das Sieg'sgarn fest.

Sie fommen zu weben mit gezognen Schwerten Bild', Siorthrimul, Cangriba, Schwipul, Der Spieß wird brechen, ber Schild wird fpalten, Das Schwert wird flingen, daß der harnisch tont.

"Boblan, wir weben Gewebe ber Schlacht! Dieß Schwert hat einst der Konig getragen. Hinaus, hinaus, in die Schaaren binan, Wo unfre Freunde mit Waffen tampfen! "Wohlan, wir weben Gewebe ber Schlacht! hinaus, hinaus, an den Rouig hart!" Gudr und Gondul, fie faben die Schilbe Blutroth icon und bedten ben Konig.

Bohlan, wir weben Gewebe ber Schlacht! Die Waffen tonen ber Rriegesmanner, Wir wollen nicht fallen ben Ronig laffen! Baltpriur walten über Leben und Tod.

Das Bolt, es soll balb Lande regieren, Das dbe Ufer bisher bewohnt! Dem tapfern Konige nahr der Tod, Schon ift ben Pfeilen der Graf erlegen.

Und Irrland wird in Trauer fenn, Die jeder Lapfre nimmer vergißt, Das Geweb' ift fertig, bas Schlachtfeld blutet, Durch Lander taumelt bas Rriegsgetummel.

Grausend ift's umber zu schaun, Die Blutwolf' flieget in der Luft, Die Luft ift roth vom Blute der Krieger, Eh unfre Stimmen schweigen all'.

Dem jungen Konige fingen wir noch Riel Siegeslieder. Mohl unferm Gefang'! Und wer fie hort die Siegsgefange, Der lern' und finge fie ben Kriegern vor.

Boblauf! wir reiten himmeg auf Roffen Mit gezog'nen Schwertern, hinmeg von hier."

Io.

Der verschmabete Züngling.\*
Norbich.

Umschifft hab' ich Sieilien, Da waren wir Manner! Das braune Schif ging eilig, Nach Bunschen mit uns Mannern! Wie da, so hoft' ich, sollte Mein Schiff mir immer laufen; — Und bennoch verschmaht mich Das Rußische Madchen.

Schlacht gab es bei Drontheim, Groffer war ihr heer da: Das Treffen, das wir gaben, War grausend blutig. Gefallen der Konig, Ich nur entkommen — Und dennoch verschmaht mich Das Rußische Mädchen.

Sechszehn saffen unser Auf vier Ruderbanken: Des Meeres Sturm ward grimmig, Das Schiff ersank im Wasser:

<sup>•</sup> Aus Bartholin. Bon Mallet überfest nach Mallet's Bife.

Wir schöpften alle freudig; So follt's immer geben; — Und dennoch verschmäht mich Das Rußische Mädchen.

Runfte fann ich achte, Weiß tapfer zu fechten, Ebel zu reiten, Bu schwimmen funftlich, Schrittschuh zu lanfen, Bu schleubern, zu rubern — Und bennoch verschmaht mich Das Rußische Madchen.

Madchen ober Wittwe! — Alls fern im Oftland Warme Schlacht wir gaben; Da brangt ich froh zur Stadt hin, Brauchte frisch die Waffen, Da sind noch unfre Spuren — Und bennoch verschmaht mich Das Rußische Madchen.

Gebohren an ben Ruften Wo fie Bogen spannen, Trieb ich Feindes Schiffe Oft auf Meeres Klippen, Ackert' fern von Menschen Das Meer allein mit Rubern — Und bennoch verschmaht mich Das Rußische Madchen.

#### II.

# Elbers Bankin

Ein Zauberlieb, Danico.

(S. die Kidmpe : Biffer. Kopenh. 1739? S. 260, — Det 3au ber des Originals ist unüberfehbar.)

Ich legte mein Saupt auf Elverebob, Mein' Augen begannen ju finten, Da tamen gegangen zwei Jungfrau'n ichbn, Die thaten mir lieblich winten.

Die eine, die ftrich mein weisses Kinn, Die andre lispelt ins Ohr mir: Steh auf, du muntrer Jungling, auf! Erheb', erhebe den Tang hier!

Steh' auf, bu muntrer Jungling, auf! Erheb', erhebe ben Tanz hier! Meine Jungfrau'n foll'n die Lieder fingen, Die schönsten Lieder zu horen.

Die Sine begann zu fingen ein Lieb, Die Schonfte aller Schonen; Der brausende Strom, er floß nicht mehr, Und horcht ben Zaubertonen.

Der brausende Strom, er floß nicht mehr, Stand ftill und horchte fühlend, Die Fischlein schwammen in heller Fluth, Mit ihren Feinden spielend. Die Fischlein all' in heller Fluth, Sie scherzten auf und nieder, Die Whglein all' im granen Sain, Sie hupften und gippten Lieder.

"Hor' an, bu muntrer Jungling, hor' an! Willt bu bier bei uns bleiben? Wir wollen bich lehren bas Runenbuch, Und Zaubereien schreiben.

Bir woll'it dich lehren, ben wilben Bar Bu binden mit Bort und Zeichen; Der Drache, ber ruht auf rothem Gold, Soll vor dir fliehn und weichen."

Sie tanzten hin, fie tanzten her; Bu bublen ihr herz begehrt'. Der muntre Jungling, er faß ba, Gestüzt auf seinem Schwerte.

Hor' an, bu muntrer Jungling, bor' an Willt du nicht mit und fprechen, So reiffen wir dir, mit Meffer und Schwett, Das herz aus, uns zu rachen."

Und da mein gutes, gutes Glud! Der hahn fing an zu frab'n. Ich war' sonst blieben auf Elvershoh, Bei Elvers Jungfrau'n schon.

Drum rath' ich jedem Jungling an, Der zieht nach hofe fein, Er sebe fich nicht auf Elvers : Sob, Allba zu schlummern ein.

#### 12.

## Rorblands Rünste. Odnisch.

(Mus ben Riampe = Bifer.)

Auf Dobrefeld in Rorden, Da lag der Rampfer Orden.

Da waren Rampfer in groffer Bahl, Konig Ingeborge swolf Brider all.

Der Erfte lentt' ben Bagen gut, Der Zweite ftillt' die brausende Fluth.

Der dritte führ unter als ein Fisch, Dem vierten fehlt's nimmer auf seinem Tifc.

Der funfte die Goldharf' folug fo fein, Daß alle, die borten, tangten brein.

Der fechfte das horn blies alfo laut, Daß allen, die horten, grauft und graut.

Der fiebente unter ber Erd tonnt' gehn, Der achte tangt' auf Beilen ichon.

Der neunte die Thier' im Malbe band, Den zehnten nimmer der Schlaf bezwang. Der Elfte ben Lindwurm band im Gras, Ja tonnt' noch mehr als alle bas.

Der Imblfte mar fo ein weiser Mann, Er mußt' mas in der Fern' begann.

Ich fag' es und betheur' es fehr, Ihr'sgleichen ift nicht auf Erden mehr:

13.

## Der Waffermann

Danisch.

#### (Mus bem Ridmpe . Bifer.)

"D Mutter guten Rath mir leiht, Bie foll ich befommen das fchone Maid?"

Sie baut ihm ein Pferd von Waffer flar, Und Zaum und Sattel von Sande gar.

Sie kleibet ihn an zum Ritter fein, Co ritt er Marienkirchhof hinein.

Er band fein Pferd an bie Rirchenthur, Er ging um die Rirch' dreimal und vier.

Der Baffermann in die Rirch' ging ein, Sie famen um ihn groß und flein.

Der Priefter eben ftand vor'm Altar: 35 Bas fommt für ein blanker Ritter dar."

Das ichone Madchen lacht in fich: "D mar' ber blante Ritter fur mich!"

Er trat über ein en Stuhl und zwei: "D Madchen gib mir Wort und Treu."

Er trat über Stuble brei und vier: "D ichbues Mabchen zieh mit mir."

Das ichone Madchen die Sand ihm reicht: "Spier haft meine Treu, ich folg' dir leicht."

Sie giengen hinaus mit hochzeitschaar, Sie tanzten freudig und ohn' Gefahr,

Sie tangten nieder bis an ben Strand, Sie waren allein jest hand in hand.

"Salt, schönes Madchen, das Roß mir hier! Das niedlichste Schiffchen bring' ich dir."

Und ale fie kamen auf'n weiffen Sand, Da kehrten fich alle Schiffe zu Land.

Und ale fie famen auf ben Sund, Das schone Mabchen fant zu Grund.

Noch lange horten am Lande fie, Wie bas ichone Matchen im Baffer ichrie.

3ch rath' ench, Jungfern, was ich tann: Geht nicht in Tang mit bem Daffermann.

14.

## Erltbnigs Zochtei

Danifc.

(Riampe : Bifer.) ...

herr Dluf reitet fpat und weit, Bu bieten auf feine hochzeitleut';

Da tangen die Elfen auf grunem Land', 'Erlfbnige Lochter reicht ihm die hand.

"Billtommen, herr Oluf, was eilst von bin? Tritt her in den Reihen und tanz' mit mir."

"Ich barf nicht tangen, nicht tangen ich mag, Krubmorgen ift mein Dochgeittage."

"Bbr' an, herr Dluf, tritt tangen mit mir, Zwei gulb'ne Sporen ichent' ich bir.

Ein Semb von Seide fo weiß und fein, Meine Mutter bleicht's mit Mondenschein. "

"Ich barf nicht tangen, nicht tangen ich mug, Frühmorgen ift mein hochzeittag."

"Bor' an , Berr Dluf', tritt tangen mit mir, Einen Saufen Gowes ichents ich bir: "Einen haufen Golbes nahm' ich wohl; Doch tangen ich nicht barf noch foll."

"Und willt, herr Dluf, nicht tanzen mit mir; Soll Seuch' und Krankheit folgen bir."

Sie that einen Schlag ibm auf fein Berg, Doch nimmer fuhlt' er folden Schmerz.

Sie bob ihn bleichent auf fein Pferd, "Reit' heim nun zu bein'm Fraulein werth."

Und als er tam vor Saufes Thur, Seine Mutter zitternd ftand bafur.

"Hor' au, mein Sohn, fag' an mir gleich, Wie ift bein's Farbe blaß und bleich?"

"Und follt' fie nicht fenn blag und bleich, Ich traf in Erlentonige Reich."

"hor' an, main Cohn, fo lieb und traut, Bas foll ich nun fagen beiner Braut ?"

"Sagt ihr, ich fen im Bald gur Stund', Bu proben ba mein Pferd und hund."

Frühmorgen und als es Tag faum war, Da fam'die Braut mit ber hochzeitschaar.

Sie fchenkten Meet, fie fchenkten Bein. "Bo ift herr Dluf, ber Braut'gam mein ?"

"herr Dluf, er ritt' in Bald gur Stund', Er probt allda fein Pferd und hund."

Die Braut hob auf ben Scharlach roth, Da lag herr Dluf und er war tobt.

### VIII.

## Das fünfte Bud.

Teutsche Lieder.

No

.

I.

## Konig Lubwig.

#### Deutsch.

(Das ditefte beutsche Lieb, vom Jahr 882., Schilters thesaur. rer. germ. Es betrifft Ludewig, Sohn des Leutschen, Entel bes Frommen, Urentel Karls des Großen. M1.)

Ginen Konig weiß ich, heisset herr Ludwig, Der gern Gott dienet, Weil er's ihm lohnet.

Rind ward er vaterlos, Deß ward ihm sehr bos: Hervor holt' ihn Gott, Ihn selbst erzog.

Sab ihm tugende Frone Dienende; Stuhl hier in Franken: Brauch' er ihn lange!

Den theilt er bann Mit Karlomann, Dem Bruber fein, Ohn' allen Wahn,

Das war geendet, Da wollt' Gott prufen: Db er Arbeiten Auch mochte wiben ! Ließ der Seidenmanner Ueber fie kommen; Ließ feine Franken Den heiden dienen.

Die giengen verloren! Die wurden erforen! Der ward verschmahet, Der ihnen mißlebt.

Wer da ein Dieb was, , Der deß genaß, Nahm seine Festung, Seit war er Gutmann.

Der war ein Lägner, Der war ein Rauber, Der ein Berrather: Und er geberd't sich beß.

Ronig war gerühret, Das Reich verwirret, Erzurnt war Chrift, Litt bies Entgeltniß.

Da erbarmt' es Gott, Der wußt' all' die Roth, Hieß herr Ludwig Eilig herbeiziehn.

"Ludwig, Konig mein, hilf meinen Leuten! Es haben sie Normannen Harte bezwungen."

<sup>&</sup>quot; Ebelmann.

Dann sprach Ludwig: "Herr! so thu' ich. Tod nicht rette mir es, Was du gebietest,"

Da nahm er Gott's Urlaub, Sob die Rundfahn' auf: Reitet in Franken Entgegen den Normannen.

Gotte dankend, Diesem harrend, Sprach: "D herr mein, Lange harren wir bein."

Sprach bann mit Muthe, Ludwig der Gute: "Troffet euch, Gefellen, Die mir in Noth stehn.

Ber sandte mich Gott! That mir felbst die Gnab', Ob ihr mir Rath thut, Daß ich euch fuhre.

Mich felbst nicht frar' ich, Bis ich befrei' euch: Ru will ich, bag mir folgen All' Gottes Holben.

Bescheert ift uns die hierfrift, Go lang' es will Chrift. Er wartet unser Gebein, Wacht selbst darein. Ber nun Gottes Billen Gilig will erfüllen; Rommt er gefund aus, Lohn' ich ihm bas; Bleibet er brinne, Lohn' ich's ben Geinen."

Da nahm er Schilb und Speer, Ritt eilig baber, Bollt wahrlich rachen Seine Wibersacher.

Da war nicht lange, Fand er die Normannen: Gottlob! rief er, Seinen Bunsch sah er.

Der König reitet kuhn, Sang lautes Lied, Und alle fungen: Apric Eleison.

Sang war gesungen, Schlacht ward begonnen, Blut schien in den Wangen Spielender Franken. Da rächt jeder sich, Keiner wie Ludwig.

Schenfte zu handen Seinen Feinden Trank bittern Leibes, So wichen fie Leibes.

Gelobt sey Gottes Kraft! Ludwig ward sieghaft. Sagt allen Heiligen Dant! Sein ward der Siegkampf.

D wie ward Ludwig Ronig so selig! Hurtig er war, Schwer, wie es noth war! Erhalt' ihn, herr Gott! Bei seinen Rechten.

Z,

## Shlah tlieb.

Deutsch.

(Aus Sittemalds Gefichten. Th. 4. S. 114. Bo auch ein Lehrbrief ber Soldaten ift, voll starfer Stellen und starfer Sprache; nur leiber, 80 Strophen lang. Auch in biesem Gebicht muß man ber Sprache und treflichen Stellen wegen die schwachern über. seben; sie find es uns jest, nachdem so viel Gebichte der Art ere schienen find, warens aber damals weniger.)

Mohlan, geht tapfer an, ihr meine Kriegegenoffen, Schlagt ritterlich barein; eur Leben unverdroffen Auffett fur's Baterland, von bem ihr folches auch Buvor empfangen habt, bas ift ber Tugend Brauch.

Eu'r Herz und Augen laßt mit Gifeiflammen brennen! Reiner vom andern fich menschlich' Gewalt laß trennen! Reiner den andern durch Klei: muth und Furcht erschreck'! Noch durch sein' Flucht im Heer ein' Unordnung erweck'.

Rann er nicht fechten mehr, er boch mit seiner Stimme, Rann er nicht rufen mehr, mit seiner Augen Grimme! Den Feirden Abbruch thu' mit seinem heldennuth Nur wunschend, daß er theu'r verkaufen mbg' fein Blut.

Ein jeder fer bedacht, wie er das Lob erwerbe Dafi er in mannlicher Poffur und Stellung sterbe, Un feinem Ort besteh', fest mir den Fußen fein, Und beiß' die Jahn' jusamm' und beide Lippen ein. Daß seine Bunden sich lobwurdig all' befinden Davornen auf der Bruft und keine nicht habinten Daß ihn der Tod auch noch in seinem Tode zier', Und man ihm im Gesicht noch Eruft und Leben spur'."

So muß, wer Tyrannen genbriget will leben, Er feines Lebens fich freiwillig vor begeben. Ber nur des Tod's begehrt, wer nur frisch geht dahin, Der hat den Sieg und dann das Leben zu Gewinn.

Frisch auf, ihr tapferen Soldaten, Ihr, die ihr noch mit deutschem Blut, Ihr, die ihr noch mit frischem Muth Belebet, suchet große Thaten! Ihr Landesleut', Ihr Landesnecht', auf! Das Land, die Freiheit sich verlieret, Wo ihr nicht muthig schlaget drauf, Und überwindend triumphiret.

Der ist ein Deutscher wohl gebohren, Der von Betrug und Falschleit fret, hat weder Redlichkeit noch Treu, Noch Glauben und Freiheit verlohren. Der ist ein deutscher Schrenwerth Der wacker, herzhaft, unverzaget Sich für die Freiheit mit dem Schwert In Lod und in Gefahren waget.

Dann wann ihn schon die Keind' verwunden, Und nehmen ihm das Leben hin, Ift Ehr' und Ruhm doch sein Gewinn, Und er ist gar nicht überwunden. Ein solcher Tod ist ihm nicht schwer, Beil sein Gewissen ihn versusset, Und er erwirbet Lob und Ehr', Indem er so sein Blut vergiesset. Sein Nam' und Ruhm allzeit erklingen: In allem Land, in jedem Mund. Sein Leben durch ben Tod wird kund, Weil die Nachtbumling' ihn besingen, Die eble Freiheit ist die Frucht, Die er dem Baterland verlasset: Da der herzlose durch die Flucht Wird ganz verachtet und gehasset.

Alfo zu leben und zu fterben, Gilt bem rechtschaffnen Deutschen gleich. Der Tod und Sieg find schon und reich: Durch beide kann er Heil erwerben. Hingegen flieben allen Dank Die Flüchtigen und ber Berrather, Und ihnen folget mit Gestank Der Ruf: "Berfluchte Uebelthater!"

Bohlan, wohlan! ihr werthen Deutschen, Mit deutscher Faust, mit kubnem Muth, Bu dampfen der Tyrannen Muth! Berbrechet Joch und Band' und Peitschen, Unaberwindlich ruhmen sie Sich Titel, Thorheit und stolzieren; Allein ihr Heer mit schlechter Muh Mag, überwindlich, bald verlieren.

Sa, fallet in fie! ihre Fahnen Bittern aus Furcht. Sie trennen fich! Die bofe Sach' halt nicht den Stich, Drum zu der Flucht fie fich schon mabnen. Groß ift ihr heer, klein ift ihr Glaub', Gut ift ihr Zeug, bos ihr Gewiffen. Frisch auf, sie zittern wie das Laub, Und waren gern schon ausgeriffen.

Ha, schlaget auf sie, liebe Brider!
Ist groß die Mich, so ist kicht schlecht Der Sieg, die Zeut', und wohlzund recht Zu ihun, erfrischer alle Glieder. So straf'; o deutsches Herz und Hand! Nun die Tyrannen und die Wisen, Dit Freihelt und bas Buterland

Derbere Berte j. foon. 2hr. u. Qunft. VIII.

# S ch il a' ch''' t' g' e f a n g.

(Die lette Stropbe aus einem jangen Schlachtliebe bei Mor hof von der bentichen Poeterele. Es ist gewiß; alt,, und hat, der Diftion nach, herrliche Stellen: Perco wurde ohne zweisel bemit ein Buch angesangen haben; aber wir? Ung gestiteten Deutschentrage man so etwas auf! Wer will, lese es bei Morhof!

> Rein felg'er Tod ift in ber Welt, Als wer vor'm Feind' erschlagen; Auf gruner Said' im freven Feld Darf nicht bor'n groß Wehklagen, Im engen Bett, da ein'r allein Muß an den Todesreihen, Hier aber find't er Gesellschaft fein, Kall'n mit, wie Kranter im Mayen.

> > Ich sag' obn' Spott,
> > Rein selig'r Tob
> > Ist in der Welt,
> > Als so man fällt
> > Auf grüner Haid',
> > Ohn' Klag' und Leid!
> > Wit Trommeln = Klang
> > Und Pfeissen = G'sang,
> > Wird man begraben,
> > Davon thut haben
> > Unsterblichen Ruhm.
> > Wancher Held fromm,
> > Hat zugesetzt Leib und Blute
> > Dem Baterland zu gute.

## Lieb ber Freundschaft.

**Deutsch**eit ist in 1865 in 18**40 Billio** 

U. S. State of the Mindestrate

(Bon Simon Dacht f. Alberts Sammlung Eh. 2. Ro. 10.
Schon die treuherzige Sprache dieses Dichters verdient Bekanntmatchung und Liebe.)

Der Mensch hat nichts so eigen, So wohl sieht nichts ihm an, Als daß er Treu erzeigen, Und Freundschaft halten kann, Wann er mit seines Gleichen .
Soll treten in ein Band:
Berspricht sich nicht zu weichen, Mit Herzen, Mund und hand.

Die Red' ift uns gegeben, Damit wir nicht allein Fur uns nur sollen leben, Und fern von Menschen seyn 3 Wir sollen uns befragen Und sehn auf guten Rath, Das Leid einander klagen, So uns betreten hat.

Was fann die Freude machen, Die Einsamkeit verhielt? Das gibt ein doppelt Lachen, Was Freunden wird ergable, Der tann foin Leib vergeffen, Der es von herzen fagt: Der muß fich taglich freffen, Der in geheim fich nagt.

Gott stehet mir vor allen, Die meine Seele liebt:
Dann soll mir auch gefallen, Der mir sich herzlich giebt.
Mit diesen Bund'sgesellen, Verlach' ich Pein und Noth, Geh' auf den Grund der Hollen Und breche durch ben Tod.

· 5: angress to the tag

Das Lieb vom jungen Grafen.

Deutsch.

Tito 3

(Aus bem Munde bes Bolts'im Elfaß. Die Mefodie ift traurig und ruhrend; an Einfalt bemah ein Kirchengefang.)

the tight to a my graphy

Sch steh' auf einem hohen Berg, in Scheh 'nunter in's tiefe Thal, Da sah ich ein Schifflein schweben, 32 ?? Darin drei Grafen saffer

"Was giebst mir lang zu thinken, i in Galle. Was schenkft du mir lang ein? Ich will jezt in ein Kloster gehn, Will Gottes Dienerin seyn."

"Billft du jest in ein Klofter gehn, Billft Gottes Dienerfit fenn, So geh' in Gottes Namen; Dein's gleichen giebt's noch mehr!"

<sup>&</sup>quot; Rach ber Tradizion ein Blas, bas ben Trank vergiftete.

Und als es war um Mitternacht, Dem jung'n Graf traumt's so schwer, Als ob sein allerliebster Schaz In's Kloster gezogen war'.

"Auf Knecht, steh' auf und tummle dich; Sattl' unfer beide Pferd? Wir wollen reiten, fen Tag ober Nacht; Die Lieb' ift reitens werth!"

Und da sie por jen's Aloster kamen. Wohl vor das hobe Thor, Fragt' er nach jungst der Nonnen, Die in dem Kloffer war.

Das Monnieln: fam gegangen In einem ichneeweiffen Kleid; Ihr Saarl war abgeschnitten, Ihr rother Mund war bleich.

Der Anab er fett fich nieber, Er faß auf einem Stein; Er weint die hellen Thranen, Brach ihm fein Den: entzwep.

Rind die Comment in mellen.

Deutsch. (Ans ber munblichen Gage.) Ce w W in the work with the constitution action Property are the true mi Walle Es fab ein Rygh'rein Roslein ftehn, Sah, es war so frisch und schon, Und blieb ftehn es anzusehn, Und frand in fuffen Freuden Roelein, Roelein, Roelein roth, Roblein auf der Saiden! Der Anabe fprach: ich breche bic, Moslein auf ber Daiben't fin annoull, Roslein fpracht: ich fteche bich, die am . 3 Dag ich's nicht will leiben. Rholein, Roblein, Roslein roth, Doch der wilde Knabe brach Das Roslein auf ber Saiben; Roslein wehrte fich und fach, Mber er bergaß barnad Beim Benuß bas Leiben. Mbelein, Mbelein, Mbelein roth, duff

Bibelein auf ber Baiben.

Das Mabin en unb bie Bafelftanbe.

Deutsch.

Care dicks. From 1807 bills diver

Wohl in die grune Heibe. Rofenbrechen gehn Wohl in die grune Heibe. Was"fünd fie da am Wege stehn 200 Beile Gine Hafel, die war grune.

"Guten Tag, gufen Tag, liebe hafel mein, Marum bift bu fo gelline ?"
"Sab' Dant, hab' Dant, wactres Magbelein, Warum bift bu fo ichone?"

"Warum, daß ich so schöne bin, Das will ich die wohl sagen: Anderen Bein, Ich eß' weiß Brod, arint' kuhlen Wein, Davon bin ich so schöne."

Affit du weiß Brod, trinkst kahlen Bein, And bist davon so schone: So fällt alle Morgen fühler Thau auf mich Davon bin ich so grune.

"So fallt alle Morgen fubler Than auf bich, Und bift papop fa gouine? Wenn aber ein Madchen ihren Krang verliert, Nimmer triegt fie ibn wieber." "Benn aber ein Madden ihren Kranz will behalten, Bu haufe muß fie bleiben, Darf nicht auf alle Norrentanz' gehn; Die Narrentanz' muß fie melben." .nabr n den gitt hufrafin mod Coil and

"hab' Dant, hab' Dant, liebe hafel mein, Daf bu mir bas gefaget,

Satt' mich sonst heut auf'n Narrentanz bereit't.

1. 1915 Auf Daule will ich Bleiben.

1. 1915 Auf Daule will ich Bleiben.

1. 1915 Auf Geriffen der Gegenschaft der Geriffen der Gestellung der Geriffen der Gestellung der Geriffen der Gestellung d

Es ftepen vien werent an den benecht, Die geften der Politigen Geboin.
Gie geften der Politigen Geboin.
einen gefte euch, bei Jan Geboin bie beite die beite beite bei beite b

"Minum du est bein Official deur Bliget, beneg Ranne

Poble andru is various. 1116 ein Aug Pol victes. Pomaco mir va chine Kurgueil.

मानुष्टी करण हुन्दी महार्थ हैं हैं इस की के दिनी नार्वाण है कहा है । जानीय किस के की हिल्ला के स्ट्रीड़ जाका का का मानुसार में स्ट्रीड़

in Man kan er doc des Triftenis. Linguista er et en enemateria. Linguista error error des folge. Linguista error des folge. anche in I alia puille fallungabet ung le inche engage.

gudes fit weight Mo in Mira weige. Das Lieb vom eiferstüchtigen Knaben.

Dalf bu wit "38 andigit

mis a lite & Fait . Tienen et a con ...

Die Melobie bat bas belle und Beierliche eines Abendgefanges wie unter bem Licht ber Sterne, und ber Eliaffet Dialett folieft lid ben Gowinnannen borfelben treffich an, wie überhaupt in allen Bolfeliebern mit bem lebendigen. Gefange viel verlohren geht. Der Inhalt ift gin fleines Iprifches Gemahlbe (wie Othelld ein gewaltiges Frescobild), fun, foredlich fortgebenbe Sandlung.

> Es fteben bren Stern' am himmel, Die geben der Lieb' ihren Schein, Gott gruß euch, ichones Jungfraulein, Bo bind' ich mein Roffelein bin ?

"Rimm bu es, bein Rofflein, beim Zügel, beim Zaum.

Bind's an ben Reigenbaum. Sez' bich ein' fleine Beil nieber, Und mach' mir eine kleine Kurmeil."

3ch fann und mag nicht figen. Mag auch nicht luftig fenn, Mein Berg ift mir betrubet. Kein'slieb von wegen bein.

Bas zog er aus der Taschen? Ein Meffer, war icharf und fpig; Er fach's feiner Lieben durchs Berge; Das rothe Blut gegen ihn fprigt.

Und da er's wieder herauffer 30g, Bon Blut war es so roth. "Ach reicher Gott vom himmel, Wie bitter wird mir der Tod!"

Was zog er ihr abe vom Finger?
Ein rothes Goldringelein.
Er warf's in fluffig Baffer;
Es gub feinen kluten Schelle

So geht's, wenn ein Maidel zwei Knaben lieb hat, Thut wunderselten gut; Das haben wir beid' erfahren, Mas falsche Kiebe thut,

The Adversa wis for the relient of a second of the second of the gentless of the gentless of the second of the sec

The grant of the state of the grant of the g

at the state of a lateral section of the section of

Landing internal constraints and resident and a constraint of the energy of the energy

Ans dem Munde des Bolts in Thuringen. In det Limburs gifden Sprinkl fielt and Munde einer Konne, das Ach anfängt:

Gott geb' ihm ein verdorben Jaht, Der mich gerffacht gur Ronne, Und mir ben'ftimatzen Mauteligab, Den weiffen Rot barunter.

1 130 117

gon bern ein ficht i bern ein finglicht in gereit genehmen in ben bath

Rein' schbn're Freud auf Gben ift, Als in das Aloster zu zieh'n. Ich hab' mich brein ergeben, 3u führen ein geistlich Leben; D Liebe , was hab' ich gethan! D Liebe zc.

Des Morgens, menn ich in die Kirche geh, Muß fingen die Meff alleine; Und wenn ich das Gloria patri fing', So liegt mir mein Liebchen immer im Sinn, D Liebe, was hab' ich gethan! D Liebe u.

Da tommt mein Bater und Mutter ber, Sie beten fur fich alleine; Sie haben fchone Rleider an, Ich aber muß in ber Rutten fabn; D Liebe, mas hab' ich gethan! D Liebe ic.

So find' ich mein Betrchen alleine; (blafen geb', and ich benn, bas Gott erbarm!

Ach hatt' ich mein Liebchen in bem Arm.

D Liebe, was hab' ich gethan!

Therefore the same of the same

But I was to be a first of the first open of the first of

grade California de la California de la

the first of the second se Second se

्रात्सीकार क्षेत्र क्षित्री क्षेत्र केंद्रात्म क्षात्र का प्रकृत । हैं किस्तर क्षात्र का क्षात्र केंद्रात्म केंद्रात्म का क्षात्र । हैंद्रात्स्य क्षात्र का क्षात्र केंद्रात्म केंद्रात्म केंद्रात्म केंद्रात्म केंद्रात्म केंद्रात्म केंद्रात्म केंद्र

in in the second of the second

Das Lieb. Evone Berem von Falkenstein.
3 mis mis die Geffie Geffie Missen wie der bei der bei

(Mus ber munbliden! Gaget Einjantith Rieb im Bagge bes Gangen und in einzelnen Stellen.)

Wohl iber ein' breite Saitenffein Bobl iber ein' breite Saide. Bas fieht er an bem Wege fiehn? Ein Maibel mit weiffem Aleide.

\$1 at an int at a to 1984 by

Bobin, wohinaus, du schone Magd? Was machet ihr hier alleine? Wollt ihr die Nacht mein Schlafbuhle senn, So reiter ihr mit mir beime.

"Mit euch heimreiten, das thu' ich nicht, Kann euch doch nicht erkennen." "Ich bin der herr von Falkenstein, Und thu' mich selber nennen,"

"Send ihr der herr von Faltenstein, Derselbe edle herre, So will ich euch bitten um 'n Gefangnen mein, Den will ich haben zur Che."

"Den Gefangnen mein, den geb' ich dir nicht, Im Thurm muß er verfaulen! Bu Falkenstein steht ein tiefer Thurn Bohl zwischen zwen hoben Mauren." — "Steht zu Fallenstein ein tiefer Thurn Wohl zwischen zwen hoben Mauren, So will ich an die Mauren stehn, Und will ihm helfen trauten." —

Ste ging ben Thurm woll um underwieder um: "Felnelieb, bift, bu darinnen?"

. Und wenn ich dich nicht sehen kann,

. 1886 Connie ficht meinen Sinnen.

Sie ging ben Thurm wohl um und wieder um: Den Thurm wollt' fie aufschliessen: "Und, wenn bie Nacht ein Jahr lang mat.", Reine Stund that mich verdiessen!"

"Ei, dbrft' ich scharfe Meffer tragen, Bie unsers herrn sein' Anechte; So that mit 'm herrn von Faltenstein Um meinen herzliebsten fechten!"

"Mit einer Jungfrau fecht' ich nicht, Das war, mir immer eine Schande! Ich will bir beinen Gefangenen geben; "Bieh mit ihm aus bem Lanbe!"

"Wohl aus dem Land, da zieh' ich nicht, Hab' niemand was gestohlen; Und wenn ich was hab' liegen lahn, So, darf ich's wiederholen." हाराहित होते हैं होई व्यक्तिसभीति विद्वार अच्यू इस प्रात्त कार्य के अल्लाह क्यान के प्राप्त इस प्राप्त के अल्लाह के उन्हें के उन्हें के क्यान के किस के किस के किस के स्थापित के स्थापित के किस के क

### zum Bahafile una d. Washelist

Cin Schweizerlieben. Att 12. 42.

Der Duste lief bem Bater na': "D Bater, wollt ihr mix 's Babele lahn?" "Das Babele ist noch viel zu klein; Es schlaft dies Jahr noch wohl allein."

Der Duste lief in einer Stund', Lief abe bis gen Solothurn, Er lief die Stadt wohl uf und ab, Bis er zum bberften hauptmann tam;

30 Hauptmann, lieber Hauptmann mi', 3 will mi dingen in Flandern ni!" Der Hauptmann zog die Sockelichnur, Gab dem Duste drep Thaler drus.

Det

Die Melodie ist leicht und steigend wie eine Lerche; ber Dielet schwingt sich in lebendiger Abortgerichmeligung ihr uge ; papen freilich in Lettern auf bem Papier wenig bleiber.

Der Dusse lief wohl wieder heim, Heim zu finm liebe Babelein: "D Babele, liebes Babele mi, Jezt hab i mi dungen in, Flandern ni!"

Das Babele lief mohl hinters Huns, Es grient ihm schier fin Mengele uns: "D Babele, thu' boch nit so febr, I will ja wieder tommen zu bir!

Und tomm i übers Jahr nit heim, Co will i bir ichreiben e Briefelein, Darinnen foll geschrieben ftahn: I will min Babele nit verlahn!

12.

# Der Flug Ber Liebe.\*

15 119 G

Wenn ich ein Whylein mar', aige nem: Bibg' ich zu bir; Weil es aber nicht Tann fenn, Bleib' ich allhier.

Bin ich gleich weit von vir, 18 Bin ich boch im Schlaf bey dir, 18 Und red' mit bir: Wenn ich erwachen thu', Bin ich allein.

Es vergeht keine Stund' in ber Racht, Da mein Herze nicht erwacht, Und an dich gebenkt, Daß bu mir viel tausendmal Dein herz geschenkt,

Die Melobie ist wie ber Gefang, sehnend und leicht.

Tos II lating and I caken in the property of the state The Land of Contract Designified ##X

Eile gum Lieben,

Dentid ...

Con Opig. Eide ber foonften bentsten Lieber.)

े वर्ष का होता है। स्वार्थ का वर्ष का <mark>कारके किल्</mark>या क्षिप्रदा

के हैं है जी ब्रोक सर

. Santa

Ach, Liebste, laß uns eilen, Wir Inben Zeiel de Band and

Es schnbetzums Merivoilen,

Der eblen Schönheit Gaben ... Flieb'n Fuß fur Fuß:
Das falle, was wir haben, ... Berfchilden ning.

Der Wangen Bier erhleichet, Das Haar wird greis: Der Augen Feuer weichet, Die Bruft wird Gis.

Das Mündlein von Corallen Wird ungestalt: Die Sand' als Schner, verfallen Und du wirft alt. Drum laß uns jezt geniessen Der Jugend Frucht; Eh' als wir folgen muffen Der Jahre Flucht.

Bo tu bich (gber liebest, "So liebe mich; Gib mir, bas was bu giebest Berlier' auch ich.

and the second second second second

to the model of the second of the second

- The Article Artist Artist

A STATE OF THE STA

1. "我们,这一篇中文的,\$P\$ 夏天中一声。" 13 Liebden ber Gebnfucht.

Deutsch.

(Aus einem Ausbund iconer weltlicher benticher Lieber in queer 8.)

Der fuffe Schlaf, ber fonft ftillt alles wohl, Rann ftillen nicht mein Berg mit Trauren voll; Das schafft allein, bie mich erfreuen foll!

Rein' Speis und Trank mir Luft noch Nahrung geit, Rein Kurzweil ist die mir mein Herz erfreut; Das schafft allein, die mir im Herzen leit!

Rein G'fellschaft ich nicht mehr besuchen mag, Ganz einzig fiz' in Unmuth Nacht und Tag; Das schafft allein, die ich im herzen trag'!

In Zuversicht allein gen ihr ich hang', Und hoff', sie soll mich nicht verlassen lang; Sonft siel ich g'wiß in's bittern Todes Zwang. Nergefin, verschinden ihnt. Aber die Freud, so Lieb mithringt, Beibt viel Jahr. stere neu enryzingt, Von neuem m's Hers wähn drugt Sunn, wacznanticz, st. afre wn rest, Recet 1 in Janoba, pringrik afre, kart,

66 ift tein lieber Ding auf Erben, Als Frauenlieb', wem fie mag werben. Luther.

Richts bessers ift auf dieser Erd', Das thstlicher geschätzet werd', Als Liebe, denn es ist bewährt, Daß Lieb' zusamm'n vereinigt bald Sinn, Herz, Gemuth mit ganz'r Gewalt, Ob zwei nur batten Ein' Gestalt.

Drum, was man fagt, ich all's vernein; Recht' Lieb' zu haben, bringt nicht Pein, Bann beib' Berg Gines fenn.

Des Menschen Seel' ift tausendmal Abstlicher ganz überall, Als der sterblich' Mensch zumal. Noch hat die Lieb' mit ihrer Macht Sie unt'r ihr suffes Joch gebracht; Nehm' jed'r es wohl in Acht.

Drum, was man fagt, ift Schimpf und Scherg, Riecht' Lieb' zu haben, bringt nicht Schmerg, Wer liebt ein treues Herz.

All' andre Frend' und Aurzweil gut, Eb' eine bamit erfrifcht ben Muth,

Bergehn, verschwinden thut. Aber die Freud', so Lieb' mitbringt, Bleibt viel Jahr', stets neu entspringt, Bon neuem in's herz "nein bringt.

Drum, was mauffagt, ift ag's ein Spott. Recht' Lieb' zu haben, bringt tein' Noth, Erfreuet bis in Tob.

Ka elberg in der Sone ger Erben. Mis Francelle Se wern für mag werden. Lagen

Tours hatter for bloke Cederal

And which

្ទាល់ ទោក មាន ស្រែក ខែការ ក្រុម ប្រាក្សា ស្រែក ស ស្រែក ស

Thomas in the first of the second

ange to the fit of the

ு இருக்கு இர

The first of the f

्म नौ भीकर्त छन्द्र २ ८ छ। या स्तर कार्राङ्क

n den geleichte der Geberte d

Wettstreit des Frühlings. Dentsch.

(Bon Robert Bobertifin, einem wenig befannten Dichtt, Simon Dach's Freunde. S. Alberts Samml. Th. 3. R. 12.)

Du Bater aller Lieblichkeit; D Frahling, Kleinob unfrer Jahre, Beftreu' die Erde weit und breit Mit beiner ichbuften Blumenwaare.

Laß beiner bunten Bbgelschaar Die Welt mit tausend Liebern grüßen: Laß deine Sonne noch so klar Die angenehme Strahlen schießen.

Du bift darum das Schonfte nicht: Denn all' bein Glanz ift hier verdunkelt, Wo mir Rosettens Angesicht Weit übet beine Conne funkelt.

Und wenn fich ihrer Stimme Schall Bu einem Liebe will bequemen; So schweiget beine Nachtigall Und muß fich aller Runfte schamen.

Die Rof', auf beren Lieblichfeit Du boch am meiften pflegst zu prangen, Ift bleich und welf und stehet weit Bom frischen Leben ihrer Bangen. Du haft tein Bild, bas zeigen tann, Bas mich zu ihrer Liebe treibet: Beil alles bei bir um und an, Nur irbifch ift und geiftlos bleibet.

Ihr Geift, ber Tugend lichter Schein, Der fich in Thun und Reden weiset, Bezeuget, daß an ihr allein Der Simmel seine Gaben preiset.

> etisturie il sulla seri : disconsissima consissima : disconstanti di consissima :

y to jour

1,814 (1.1.4.4.)

es je a<u>ti</u> na . . .

• Mas an Hinne of Abu gu finker — Be ever Blamen kan übe minten. Her von Rachtwell voner richt vericht.
32 - ever beienigen Mahr gleicher.

### A necessity by the Bully were

Tangen **(Dangen gelfenste**n erfabet Geschaffen er ansissen er Der kracke Rhycken gened de Abraham

Daß ber himmel bich schon geschmudet, Daß bie Sonne bein Rleib gestidet, Daß bu prangest vor Gold und Seiben, Rann mein Roschen gerne leiben.

Daß bie Bienen so oft bich fuffen, Daß bie Kranken bich preisen muffen, Und die Aerzte bich heilsam nennen, Mag mein Rbechen gern bekennen.

Denn in allen benfelben Sachen Rann ihr' herrlichfeit bich verlachen. Unter Blumen ift nicht bein'sgleichen, Bas geschaffen ift, muß ihr weichen.

Deine Rleiber vergehen schleunig, Deine Farben, die nugen wenig, Deine Krafte find jum Berderben, Bielmals belfen sie auch jum Sterben.

Was hilft Liebliches, ohne Sprechen? Was find Blumen, die leicht zerbrechen? Was ift Zierde, die nicht kann fingen, Nicht wie Abschen das herz bezwingen.

<sup>\*</sup> Das garte Lieb ist von Riff, einem gu fehr vergeffenen Did ter. S, Rift's poet, Schauplag, S, 267.

Bas der Bimmel ift schin zu finden, Was die Blumen kann überwinden, Bas der Nachtigall Kunft nicht weichet, Was der Perlengestalt sich gleichet,

١

Was fint Freundlichkeit ift begabet, Was durch Tugend bas herz erlabet, Was dem Schonften den Preis benommen: Das macht Roschen ganz vollfommen.

द्धार्कीयः त्या कैतिक करिया है। ति ति ति विश्व हैं ति कार्यावर्ते । ति कित्री विश्व कित्री कार्यावर्ते के कित्री विश्व के विश्व कुम्मार्थिक के विश्व कित्री के विश्व के कित्री के विश्व के विष्य के विश्व के विश्व के विश्व के विश्व के विश्व के विश्व के विश्

The fifth of the standard was a fine of the standard was a fine of the standard with the standard was a fine of the standard with the standard was a fine of the standard was a fine of

And the first of the second of

The property of the passes of

and the second of the second o

# Frezihre, in her Estebe...\*

Was zwingt mich auf ber Welt mich also hinzugeben? Ift's wohl ber Rede werth, gefangen muffen keben? Ein Bogel wunscher ihm in frener Lufrza senn; Und sperret man ihn gleich in Gots und Gilber ein.

Sett lieb' ich was ich will, jett will ich was ich liebe, Und weiß, bag nicht's entgeht, was ich zur Zeit verschiebe. Aus Tage mach' ich Nacht, und aus der Nacht den Tag, Und prange, daß ich selbst mein Herr und Knocht sein mag.

Weg, weg du Dienstbarkeit, bei der nichts ift zu finden, Als Gut da Mangel ift, als Was, das bald kann schwinden, Als Haß, mit Gunft vermengt, als Lust, die Unlust bringt, Als Arbeit bei der Ruh, als Freiheit, die mich zwingt.

Doch, Benus, beren Lob ich oftmals ausgebreitet, Ift mir ein Stamm allein an Baldesstatt bereitet; So fuge mir hinfort Sinn, Bill und Augen bei, Recht zu ersehn ben Baum, ber meiner mundig sep.

LAC BULLIONS, PHE GILL CA.

Ein Stud von Opit, vermuthlich da et in Preuffen war, nicht in der Sammlung feiner Gebichte befindlich. Siebe Alberts Lieber B. 3. N. 16., et hat es komponert. Mochte der Bunfd nicht aufgegeben werden, die durch Jerftrenung wie verlohrnen Gebichte von Opih, Fernming in a. Ju faministe.

19.

#### Alennosen-von Tharam.

Deutsch.

Mennchen son Tharau ift die mir gefällt, Sie ift mein Leben, mein Gut und mein Geld. Aennchen von Tharau hat, wieder, ihr herz Auf mich gerichtet, in Lieb' und in Schmerz; Nennchen von Tharau, mein Reichthum, mein Gut! Du, meine Seele, mein Fleisch und mein Blut!

Ram' alles Wetter gleich auf uns zu schlahn, Wir find gesinnet, bei einander zu stahn; Rrantheit, Berfolgung, Berrubniß und Pein, Soll unstrer Liebe Berknotigung seyn. Nennchen von Tharau, mein Licht und mein' Sonn'!— Mein Leben schließ ich um deines herum!

Recht als ein Palmenbaum über sich steigt, hat ihn erst Regen und Sturmwind gebeugt; So wird die Lieb' in uns machtig und groß, Nach manchen Leiden und traurigem Loos. Nennchen von Tharau, mein Reichthum, mein Gut! — Du, meine Seele, mein Fleisch und mein Blut!

<sup>\*</sup> Non Simon Dach, aus Alberti's Arien zum Singen und Spielen, Königsberg 1648. Es hat verlohren, da ich's aus feinem treuberzigen, starten, naiven Polisbialett ins Sociobeutsche habe verpstanzen musten.

Wurdest du gleich einmal von mir getrenut, Lebtest da, wo man die Sonne kaum kennt; Ich will dir folgen durch Walber und Meer, Eisen und Ketter and frindliches Heer? (4) Mennchen von Tharau, mein Licht und mein' Sonn'!— Mein Leben schließ ich um demes gerum!

According to the control of the cont

tinos i acts. Auc communic de concestible del

The state of the claim of the country of the countr

Dies ist der Trank, Der Unmuthezwang, Durch den wir frohlich werden; Der unsern Geist Der Pein entreißt, Gibt freudige Geberben, Er thut uns kund Des herzens Grund, Macht Bettler gar zu Fürsten: Wir werden kuhn Und frisch durch ihn, Daß uns nach Blut muß dürsten.

Sein suffer Saft
Gibt denen Kraft
Zu reden, die sonst schweigen:
Macht uns bereit,
Warmherzigkeit
Dem Armuth zu erzeigen;
Wie auch beherzt,
Das was uns schwerzt,
Zu eifern und zu lästern:
Ertheilt die Kunst
Und alle Gunst
Der breimal dreien Schwestern.

<sup>\*</sup> Bon Simon Dach. Aus heturich Albert's Liebern, Fol. Ch. 1. R. 25.

Daher man sieht,
Wann wir hiemit
Das herz uns kanm begossen,
Wie dann der Fluß
Des Pegasus
Kommtrais uns zugeschossen:
Der will dann ein
Poete senn;
Der kann viel Strettens machen
Bon der Natur;
Der rebet nur

Auch mir wied igt
Der Kopf erhigt,
D Weiu, von beinen Gaben;
Die Zunge fingt,
Die Seele springt,
Die Hiße wollen traben,
Wohlan! noch baß
Durch dieses Glas
Will ich auf bich jetz zielen,
Du beutsches Blut,
Treu, fest und gut!
Last Eins zum Tanz mir spielen!

2I,

### Der Marauttan 3. \*

Deutid.

Tang, ber bu Gesete Unsern Fußen giebst, gandbrud, huldgeschwätze, Scherz und Liebe liebst, Sinnen, Augen, Ohren, Werden ung zu Sauf Gleichsam wie beschworen, Zeucht bein Lager auf,

Wie die Baum' im Lenzen Bon der Bluthe schwer, Wie die Tauben glanzen, Wie ein Kriegesheer: So bist du zu schauen, Tanz, wenn du dich rührst, Und an die Jungfrauen Die Gesellen führst.

Auch such' zu begnugen Dieses eble Paar, Das sich jest will fugen Um das neue Jahr,

Bon Simon Dach, aus Albents mufifalifcher Kurbshutte, Fol. Konigeb. 1651., Berders Werte s. ktion. vie. u. Kunft. VIII.

Schaff, baß ihre Sachen Wie im Tanze gehn, Laß nur Lieb' und Lachen Mizeit um fie stehn.

Hind Arompeten an,
Laß an beinen Meihen
Geben was nur fann,
Leb' uns zu gefallen,
Angesehn die Melten,
geit und, Lod 4-fammt allen flagen was
Seinen Reiben halt.

ली मुध्यतिमा**र्भे १०**० मध्य स्थल लोगीयोगी

Lagt uns tangen, lagt uns foringen! Denn die wolliftbolle Bertoe and in Tange ber Schoffmeien, Dirt und heerde muß sich freuen, Wenn im Tang auf gruner Erbe. Bod' und Lammer lieblich ringen.

Last uns tanzen, last uns springen!
Denn die Sterne, gleich den Freiern, Prangen in den lichten Schleiern; Was die lauten Zirkel klingen,
Darnach tanzen sie am himmel
Mit unsäglichem Getummel.

Laft und tangen, laft und fpringen! Denn ber Wolfen schneller Lauf Steht mit bunkelm Morgen auf: Db fie gleich find schwarz und trube, Dennoch tangen fie mit Liebe Rach ber lauen Lufte Singen.

<sup>\*</sup> Aus dem Italianischen von Flemming, S. 503. Ausgabe Merfeb. 1685.

Laßt uns tanzen, laßt uns springen! Denn die Wellen, so die Winde Lieblich in einander schlingen, Die verwirren sich geschwinde. Wenn die bublerische Luft Sie verschläget an die Kluft, Tanzt der Authen Fuß im Sprunge Wie der Nymphen glatte Junge.

Last uns tangen, last uns springen!
Denn der bunten Blumen Schaar,
Benn auf ihr bethautes haar
Die verliehten Beste bringen
Geben einen lieben Schein,
Sleich als solltens Tange seyn.

Amorim Eans.

क्ष्मणास्य क्ष्मणाः विकासम्बद्धाः

(Bon Heinrich Albert. S. feine Lieber Th. 3. N. 22)

e en en A<del>leman S</del>ertau . La felbrukké finak

Junges Bolf, man rufet euch In bem Tang hervor. Auf! es spielet schon zugleich Unser ganzes Chor. Wer nun Luft zu tanzen hat Stelle hier sich ein, Tanze, bis er Tanzes satt, Und begnügt mag fepn.

Biffet aber, daß sich hab' hier auch eingestellt Amor, der berühmte Knab' Auf der weiten Wele: Amor, der viel Possen macht, Und sich nur ergetzt, Wenn er euch in Leid gebracht: Und in Noth gesetzt.

Er wird wanten hin und her, Nehmet feiner wahr! In den Augen ohngefähr Wird er offenbar, Drinnen ber geschwinde Schutg Seinen Bogen frannt Und euch, wie ber ichnelle Blig, Trifft gar unbefannt.

Auch dem Lippan wirde er oft Auch zu finden seyn.
Und sich bey euch unverhofft Hefmility Hieltien ein. oben sonadus sum Durch verimediten ein. oben sonadus sum Durch verimediten eine diesenne ist nacht und Hat er eine Luft ibe Idislammen ist nacht und Euch zu finksen wurd in Lengt ne pronklaun gellan Schlau und undewährt, da finn zu was ildebeg

Handedrucken keiner trau!
Er ift's, ber es thut;
Er verbirgt sich so genaustung Dualet manchev Blut,
Daß in Hoffnung wird geführt
Einer Schönen Gunst,
Die boch nicht die Hand gerührt
Es war Amors Kunst.

So er min buirch feine Pfelk.
Euch verliebt gemacht, Se A.
Wird er lachen und in Eil Geben gute Nacht; Sind Wann.
Shr dann hilfe triege? Sonathe.
Der werd abelifern danschaft.
Der verwundet liegt.

Philometa, cons. onnes. 31 mille cettent open es. Tu tola entela dimice.

Painnen ver geilwende Edung. Febren Begen hannt Weine nicht, wie bigeschnicke Blug. Geine von unbekannt. Perint der Konstite

. Wettstreit ber Rachtigall.

yo io obieta doanes ente inige

Modronan abas not the saft

Aus Erhards Roseto Parnassio. Stuftgard 2674. 12. we eine nicht üble deutscha Propresenung haigefügt ift, hie indes hinter dem Liede selbst zurückleibt. Gedachtes Erhard verdient nicht, so völlig unbefannt zu sem als er ift. Es bat ihm an Anlage nicht gefehlt, aber er mus sich nach Ralbe gehildet baben.

kunt imes necherdenich,

Anni juventus discolor Pubescit in rosetis, Ver floridum smaragdinis Virescit in viretis,

Florae leves tibicines

Per hortulos fulurrant,

Mel colligant e flosculis

Aves laboriofae.

Canendo certant ofcines,

Appulta colla pandunt;

Concers fonat discordia.

Laterque replet agree.

Tu fola voce coelica,

Philomela, vincis omnes,

Si mille certent ofcines,

Tu fola vincis omnes,

Cantu tuo jam millies

Me mane provocatii.

Tandem, lieet sim Mariyas, 106

Tecnes canendo certo.

Pugna licetome viceria:

Laurgen samen reporto;

Laudemque multam confequer

Tuas cariendo laudes 13.

Magistra tu doctifima

Sylvesteis es capellae;

Nec suaviores invenit

Phonascus ullus odas.

Ad regna fi Proferpinae

Post Orpheum venires, T

Conjux videret Orphei,

Bis liberata, lucem.

Thracis licet faevissimi (Crudele cor queraris; ())
Thracis tamen faevissimi (Mulcere cor valeres. ())

Quin ipfa tu Sororii

Scelus querendo deles;

Mutamne quisquam diceret

Tam fuaviter canentem?

Sub noctis umbra languidas (v.)?

Toto filente mundo. A

Tu fola lacrimabiles (v.) tanogs Cl

Vigil moves querelas.

Respondet Echo duplici Suspinio gementi, a Suspinio gementi, a Sui memor Nascissuli Sui Tecum gemendo certat.

Sunt grationes audibus

Vocis tune querelus,

Quantific fonarem Phyllidos

Lyra tremente laudes.

Nune lacrimolo gutture, school Longametsahis querelam, Lento deinder murmure von 1871 Variabi rottisque cantumi

Nunc lassiore chromate

Torques vibrasque vocem,
Deinde concifam premis

Mifcens breves Epodos.

Nunc grandiori murmure Craffum fonas tenorem, Argutula nunc lingula Refonante clangis aura.

Vocem modo mirabili.

Intendis et remittis,

Paufando paulo fupprimis.

Rursusque fers in altum.

Sylvas flupent et arbores,
Moventur ipfa faxa,
Deponit Orpheus barbytum,
Et victus erubefeit.

Sonora cedant organa,
Doctis movenda nervis,
Si mille voces ederent,
Haec una vincit omnes.

Cedant canoga tympana Tubaeque tibiaeque,

Haec una vincit tympana
Tubasque tibiasque.

duter 🔊

Tacete, cunctae pfaltriae.

Teffudines tacete,
Lyrae tacete garrulae,
Chordae tacete mutae.

Salve, valeque millies miliano 3 75 M.
Philomela beila, falve!

Auresque cantu mellequium, r. a.
Mulcere perge notivas, 752 doc.

Victus tibi spontaneam and sud susse.
Philomela trado palmaminus os
Sum victus, secce, languidam quass.
Cantu lyram fatigas.

En jam remitto fervied und elle Nerves labore feron : 10 jud S Laxaeque cherdae diffensul; 2 11 X

Det Kufuf fina sod er sod kong. Med 22 sein pfl gr zu sinner. Kufuft fin**dssigen sam**ur See the organism of the person of the organism of the person of the pers

(G. Ausbund ichbuer weltlicher und judiger Lieber, queer &)

Tubaeque Goldeque,

Einmal in einem tiefen That Der Kufuf und die Nachtigal Eine Wett' thaten anichlagen, Bu fingen um das Meisterstadt? Wer's gewann' aus Kunft ober aus Glad; Dank follt, er havon trageli.

Der Kufuf sprach: "D dit's gefaut, Dab' der Sach einen Mithrer einbahlt." Und that den Esel nennen. "Denn weil der hat zwei Ohren groß, So kann er baken desto baß, Und was tetht fit, erkennen!"

Als ihm die Sach nun ward erzählt, Und er zu richten hat Gewalt, Schuf er: Al follten singen! Die Nachtigkt fung kieblich und? Der Esel spracht "du muchk mirts kraus; Ich kann's in Kopf nicht bringen."

Der Rufut fing auch an und fang, Wie er benn pflegt ju fingen: Rufut, Rufut! lache fein darein,

Das gefiel bem Efel im Sinne fein, Er fprach: "in allen Rechten Will ich ein Urtheil fprechen.

Haft wohl gefungen, Nachtigal! Aber Kufuf fingt gut Choral, Und halt ben Tackt fein innen. Das sprech' ich nach meinem hohen Berstand, Und ob es golt ein ganzes Land, So laß ich's bich gewinnen. 26

#### 親海 e n からうせん

Deutich.

(Bon Claudius. Das Lied ist nicht ber gabl wegen bergefest, sondern einen Wint zu geben, welches Inhalts bie besten Bolks. lieder senn und bleiben werden. Das Gesangbuch ist die Bibel des Bolks, sein Eroft und seine beste Erholung.)

Der Mond ift aufgegangen, Die goldnen Sternkein prangen Am himmel hell und klar; Der Wald steht schwarz und schweiget, Und aus den Wiesen steiget Der weiße Nebel wunderbar.

Wie ift die Welt so stille, Und in der Dammrung Sulle So traulich und so hold! Als eine stille Kammer, Wo ihr des Tages Jammer Berschlafen und vergessen sout.

Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen, Und ist doch rund und schon. So sind wohl manche Sachen, Die wirggetrost belachen, Weil unfre Augen sie nicht sehn. Wir stolze Menschenkinder Sind eitel arme Sunder, Und wiffen gar nicht viel; Wir spinnen Luftgespinnste, Und suchen viele Ring, a i d Und kommen weiter von dem Ziel.

Gott, laß uns bein heil schauen, Auf nichts Beigangliche truben, Richt Gitelfeit uns freun! Laß uns einfaltig werden, Und vor dir hier fruft Erdenne Kin noue Mercombover
Sun eitel d'une Edwer.
Und aviel dan außt vielt,
Bid vennen bufigendunffe.
Tid vennen bufigendunffe.
Tid verghverle 14ine. n i S
Lid tonnen benieren gester van den Ziel.

Wert, soft und dein zoil schauen, Auf riches Crester und fraun! Prati Erester und fraun! Lot und einfältig werden, Ind von dir hide Erdind fröhlichen. Wie Ander frakkillich fröhlichsenn, dost noch des ein,

Erbuld' und leib', Und feinen neib', Fleuch' Krieg und Streit, Hab' Acht ber Zeit.

Gieb Armen Brod.

Auf dich felbst ichau', Richt allen trau', Auf Gunft nicht bau', Sen nicht genau.

Halt' beinen Bund, Regier' ben Mund, Hut' bich fur Gund', Und bosem Fund.

Der Belt Geschmeiß, Dich ftets entreiß'; Mit bochftem Fleiß Den herren preiß'. In Freud und Scherz, In Leid und Schmerz, Dein Sinn und herz Gebent aufwarts.

Salt' bich fein rein, Sen gern allein; ? Laft andre Tenn, Getreu es menn'.

Darau sicht übe, Wird nicht betrübt, Gott Freude giebt.

#### 25.

### Einige Spruche.

Wer was weiß, ber ichweig', Wem wohl ift, ber bleib'! Wer was halt, ber behalt! Unglud tommt ohn bas balb.

Fromm fenn ift ein schones Rleib, Je mehr man's tragt, je beger es fieht.

Biel gejaget, wenig gefangen; Biel gehort, wenig verstanden; Biel gefehn, nichts gemerkt; Sind drei vergebliche Berk'.

Heichthum ohn' Schutz, Reichthum ohn' Nutz, Richter ohne Recht, Lotter und Spitzenecht', Baum' ohne Frucht, Berberd Werte 1. 1668n. 21c. n. Nunk. VIII. Schweig', feld', meibinanderbeittag', Dein' Roth niemand flag', ber bein' And nicht verzagie to bein' half' fomme alle Zag'end

ngayii shika shi ki霧 Khidasii nan Jinate

The special contract of the sp

Wer sich nimmt an.
Und's Rablein fanne (1922)
Hubisch auf ben Bahmen (1922)
Lahn umber gahnam (1922)
Und schweichten schone (1922)
Find't jedermann
Ein Feil und Wahn,
Ist jezt im Korb der beste Hahn.
Oder der geht zu Hof jezt oben an.
Oder der ist zu Lot am besten dran.

Denn wer gebacht'
Zu leben schlecht,
Fromm und gerecht
Die Wahrheit bracht';
Der wird durchacht
Und gar geschwächt,
Gehohnt, geschmäht
Und bleibt allzeit der andern Anecht.

Benm Schmeichelftab', Gewinnt mancher Anab' Groß Gut und haab',

<sup>\*</sup> Bon Cuther. S. feine Werfe, Altenb. Ausgabe Th. 5. S. 804.

Geld, Gunft und Gab'
Preiß, Ehr und Lob
Stbst, andre herab,
du Dagi Erbisch frab, it is in his and ab.

Ris wolld em Licoel beken an gene hat nuger han de gene hat angerpannen. Er in Pleißnenknis han ich ich einer kon de gene Mingen Aink nuger auch auch einer Sarch Kunzen der gene Sarch Karringen von Karringen von Karringen von Karringen von Karringen von Karringen von der generalen generalen.

Der Abler bar und Rom, mistellen ich der beiten der ich einer der einer von eine Unt der eine der eine Gendr der der der der eine Gendr der der der eine der der der eine der der eine der eine

照**多 der Gept**n a.c. a. (1.50 - 12.0) 基本 Aussen fin der de von de von

## Der fäch fische Prainzenkenb.

(Ich gebe dies Gergiffannstier und bas andfolgende nur zur Probe, wie die deutschen Lieder aufnehlien, die, fie biefe beis de, ein zum Bewundern treues Gelifchlied der Sprache, Dents und Sehart einer Proving, theils in fich, theifs inschorbeit über

und Sehart einer Proping, theile an'ffen, theris improverent uver den und jenen bekannten Borstatt finde. Schonfin sodiem Betracht sind Gesange der Art hocht schapbanansischiagen mehrald eine lans ge Charakteristik des Geschichtscheibers, wurden und

Bu y is que not am besten bran.

Wis woll'n ein Liedel heben an, Bas fich hat angespunnen, Wie's im Pleignerland gar schlecht war b'stallt, Als den jungen Fürst'n geschah Gewalt Durch Runzen von Rauffungen, Ja Rauffungen!

Der Abler bat uff'n Fels gebaut, Ein schones Reft mit Jungen; Und wie er einst war g'flogen aus, holt' ein Gev'r die Jungen heraus, Drauf ward's Rest leer gefungen,

Bo der Geber auf m Dache fist, Da beiben die Rüchlein selten, 'S war Berl! ein seltsam Narrenspiel. Belch'r Fürst sein'n Rathen getraut so viel, Muß oft der herr selbst entgelten, Ja entgelten! Altenborg, du feine Schotze in care's Dich that er mit Uniteil witheist comes onli Da in die war'n all' Hoffent ischt 300 dun man Kam Kunf mit Leitern alls Bulben controus. Und holt die Fürsten st leinerung das name

Die zarten Fünkengeningen Entre der Schriften Wallen in der State der State

Es war wohl als ein Bunderding, Wie fich das kand beweget. Was da uf'n Straffen waren für keut', Die den Räubern folgten nach in Zeit, All's wibbelt, kribbelt, fich beweget, Ja beweget!

Im Balde bort ward Kung ertappt, Da wollt' he Beeren naschen, Bar he in der Saft facten fortgeretten, Daß 'm die Robler nit geleppischt hetten, Hatt' he sie kunnt verpaschen, Sa verpaschen!

Ab'r fie worden ihm web'r abgejagt, Und Rung mit finen Gefellen Uf Grunbain in unfers herrn Abts Gewalt Gebracht, und barnach uf 3widau geftallt, Und mußten fich lahn prellen, Sa lahn prellen! Darvor fiel abigge mancher Ropf, gelichten beiner, berigekangen in beiner band ber haft genzheinicht banon, bei bar'h ihr Lohn, Schwert, Nadelangen gungen, in iloland Man fah die Kumper hangen, in iloland

So geht's, wer wider die Obrigkeit, Sich indeftischen dweit, die Theologie Ber's nicht itielit.] Idnu lan Kunzen, "Con Kop tiftig's Freiberg noch ennicet schmunzeil, Und jed inchnik voon tehret," I der bestellt.

Narftenzweige!

The notation of the condending, the condending, the condending of the condending of

Remarkan enter from the control of t

Ein ebler herr aus Pähimaerlind Hergra Wilhelm von Sicht Leskeiche die alten Sancier siesen wir gelau Alse eine Reisltern dab 17fme Su**chfiehf kerngsigen in auch Konsing** Sucki

(Aus Spangenberge Mansfeldischer Chronit, & 387. — "Diese Beit wurden Lieder gemacht und gejungen, darinn die Obrige keit erinnert und erinahnet ward, in der Regierung Gleichmäsigfeit zu halten, dem Abel nicht zu viel Freiheit und Gewalt zu verbangen, den Burgern in Stadten nicht zu viel Pracht und Gepranges zu verstatten, das gemeine Bauersvoll nicht über Macht zu beichweren, die Straßen kein zu halten und jedermann Recht und Billigteit widersahren zu lassen. Bon welchen Liedern find noch etliche Gessehlein vorhanden, so etwan von alten Leuten, die sie in ihrer Jugend von ihren Eltern gehöret, gesungen worben, und ohngesssahr so lauten.")

re in Jeann Card nand ronn in t.

Aber so woll'n wir's beben nit; than sit fam id Micht's har angespunnen, is anosse von in I Es ift in unser Herrn Kand also geffalchielt, wat is Daß der Herren Rathe treib'n groß Gewällt, is as Drauf haben sie gesunnen.

Thuringerland, bu bist ein fein gut Land, Wer bich mit Treun-that meinen, Du gibst und bes Maizen und bes Weins so viel, Du tonnt'st einen Land'sberrn wohl ernabr'n, Und bist ein Laudlein so kleine.

Wo ber Geier auf bem Gatter figt, Da beihen bie Ruchlein felten; Es bunkt mich ein feltsam Rarrenspiel, Belder herr sein'n Rathen geborcht so viel, Duß mancher armer Mann entgelten, Ein edler herr aus Thuringerland, herzog Wilhelm von Sachsen, Lieffet ihr die alten Schwertgroschen wieder schla'n, Alls euer Boreltern hab'n gethan, So indicht du'r Kvilkwuhl wieber wuchsen.

So wurden die Stadt' von Gelde reich,
So wurden wieder gute Zeiten,
Do thunten euch eu'r arme Leut beistahn,
Wenn ihr fie in Nothen that rufen au,
Es war zu sturmen, oder zu streiten.
Das baben die Pfaffen und Juden,
Es ift dem reichen Mann alles nuterthan,
Die den Bucher mit den Inden bato,
Man vergleicht sie einem Stockruthen.

Hat einer dann der Psennige nicht, Er nuß sie wahrlichischieden, Der reiche Mann, der hat's daheim in seinem Hand, Er sieht gleichzwischen Sesimenle beraus, So geschieht, manchem Arman oft und dicke.

There is a second second second and and a second se

्रिक्षेत्रर्थः व्यवस्थाः हे । क्षेत्रं व्यवस्थाः व्यवस्थाः । क्षेत्रक्षाः इत्यान् । श्रीयाः वर्षा विवरण श्रीयाः हे एत्याः । व्यवस्थाः । व्यवस्थाः । व्यवस्थाः । व्यवस्थाः । व्यवस्थाः । व्यवस्थाः । स्वत्यस्थाः स्थानम् स्थानाः स्थानः विवर्षक्षाः । श्रीयः । व्यवस्थाः । व्यवस्थाः । व्यवस्थाः ।

Die ing ihne and gogie griffen in and and gogie

Wer ist jene, die auf gruner Saide alle natung Gigt in Mitte von zwölf edeln herren Ing Ing Ing Beite Libuffa, ift des weisen Kroko barreng und bei Weise Tochter, Bohmenlandes Fürftin giff mit bei Giger zu Gericht und finnt und richte bei nen nab

Aber jego spricht sie scharfes Urbeiling vonn? Rogan, einem Reichen. Und ber Reichenmiss aballe Fähret auf im Geimmes schlägeridreimel ibale alo Mit dem Speer den Boden, und ruftigliste in diese "Weh unds Beibnen, wehrundentagen eine nur nie Die ein Welb neischer undahertigen eine nur nie Weib mit langem haar und burgen Sinnen amaldes Lieber sterben als dem Weibe dienen."

Lind Mbufft bom's und verenftillehamen ihan fie Lief fie frankt in ihrem fillem Bufen) mandt inn fie Denn bes Lindes Muttet, allen Gutenale auf dildust Ind Gerechten Freundin war fie immerhent dildust Dennoch lächelt fie und redet gutig:

Zaged's bohmische Chronit. Es ift ber Urbrung bes Regentenstammes, ber in militlicher Linke von 722, bis 1306. in weiblicher jegenoch Bohmen bebernfotun Philars no 1006.

"Weh benn end, ihr Bohmen, tapfre Manner, Daß ein lindes Weib euch liebt und richtet: Sollet einen Mann jum Fursten haben, Einen Geper statt der frommen Taube."

Und stand auf voll schopen, ftillen Bornes; & Morgen ift ber Tag, wenn ich euch rufe, Sollt ihr haben? was ihr willficher.

Ulle

Blieben ftumm und tiefbeschamet fteben, Fühlten alle, wie fie ubet lohnten Ihrer Treu' und Mutterlieb' und Weishelt; Doch gesprochen war's und alle luftern Auf den Mann und Fürften, Gehn mit bellen haufen auseinander.

Lange batten biele reithe Hetren in Nach Libustens Hand und Thron getrachtet, and E Sie gelock with Schmid und Schweicheleien, and R Reichem Gut und Petrbent. Boch Libusta and M. Wolkte nie stell Hand und Thron verkaufen. And Ange Ben nun wird sie wählen? Alte Eveln was die gle Schlafen untulvoll und hoffen Morgen. And die gle

Morgen kommt. Die Seherin Libussa
Ist noch ohne Schligen von ohne Schligen Berge eine it sit isix
Fragt die Gerin Alimba, die die Gerting ist mus Endlich sprichtsundschster Reiches Zukunschsen datu

"Auf! wohlauf Libusia, steige nieber, Sinterm Berge bort, an Bila's Ufer Soul bein weißes Rop ben Fürsten finden, Der Gemohl bie, fep und Stammen Bater, Fahrt ba emissmit mit gewop weissen Steren,

In der Sand die Ruthe seines Stammes Und hale Tafel da auf eifer'm Tische. Eile, Tochter, Schiksalöstunde eilet."

Schwieg die Gottin und Libuffa eilet, Sammlet ihre Bohmen, legt die Rrone Rieder auf die Erde und fpricht also:

"Auf! wohlauf ihr Bohmen, tapfre Manner, hinterm Berge bort, an Bila's Ufer Soll mein weißes Roß ben Fürsten sinden, Der Gemahl mir sen und Stammes Vater, Fahrt da emsig mit zwei weissen Stieren, In der hand die Ruthe seines Stammed, Und halt Tasel da auf eiser'm Tische.
Eilet, Kinder, Schicksalbstunde eilet.

Und sie eilten, nahmen Kron' und Mantel Und das Roß vor ihnen, wie der Wind schnell, Und ein weisser Adler über ihnen — Bis an Bila's Ufern übern Berge Stand das Roß und wiehert einem Manne, Der den Acter pfliget. Tiefverwundert Stehen sie. Er schreitet in Gedanken, Pfliget emfig mit zwei weissen Stieren, In der Rechten eine durre Ruthe.

Und fie boten faut ihm guten Morgen. Starter treibt er feine weiffen Stiere, Stemder, Stert nicht. "Sen und gegruffer, Fremder, Du ber Gotter Liebling, unfer Konig!" Treten zu ibm, legen ihm den Mantel Um die Schulter und die Brigekrone Auf fein haupt. Dehattet ihr mich jumper, Pflügend meinen Acker laffen enben! Spricht er, 'eurem Reiche sollt's nicht schaben — ""
Doch es ist des schneilen Schiklals Seunde, " all

Und stedt ein die Authe in die Erde, Band die weissen Stiere los vom Pfluge: "Geht, woher ihr kamet!" Plbylich hoben Sich die weissen Stiere in die Luft hin, Gingen ein zu jenem nahen Berge, Der sich schloß und aus ihm sprang ein kaules Wasser, das noch jetzo springet. Plbylich Grünete die Ruthe aus dem Boden. Spriesset oben in drei Zweige. Staunend Sehn sie Alles. Und Przempst, der Denker, (Also war sein Name) kehrt den Pflug um, Langet Kas und Brod aus seiner Lasche, heißt sie niedersitzen auf die Erde, Legt die Mahlzeit auf den Pflug mit Eisen:

"Haltet denn mit eurem Fürsten Lasel."

Und sie staunen ob des Schickalspruches Wahrheit, nicht den Eisentisch vor ihnen Und die Ruthe grünen. Und a Wunder, Schnell vertrocken zwei der dreien Zweigen Und der drittaibsühet, Endlich konnen. Sie nicht schweigen, und der Pfliger, redet: "Staunet nicht, ihr Freunde, diese Bluthe, Ist mein Königskhamm. Es werden viele Wollen herrschen und verdarren. Einer: Wird nur Kings sent und bluben."

fringly med man arra, Alber o ver mil

und die Schufe bleseiftenerffingenie beit bitd nie bets und die Und die Affreile beit beiten bei beiten bei

Damit stand er auf und stieg auf's schone. Weiße Roß, das scharrt und triumphiret. Seine Schuhe waren Lindenrinde Und mit Bast von seiner hand genähet. Und sie legen an ihm Kurstenschuhe. "Laste, rust der Fürst vom weißen Rosse, Last mir meine Schuh von Lindenrinde, Und mit Bast von meiner hand genähet, Daß es meine Schuh und Enkel sehen, Wie ihr Kdnigsvater einst gegangen!" Kußt' die Schuh und barg sie in den Busen.

Und fie reiten und er fpricht fo gutig Und fo weife, baß in feinem langen Rleibe fie faft einen Gott erblickten.

Und fie kamen zu Libuffens hofe. Die ihn froh empfing mit ihren Jungfraun, Und bas Bolk, es rief ihn aus zum Fürsten, Und Libuffa wählt ihn sich zum Gatten, Und regierten gut und froh und lange, Gaben trefliche Geset; und Rechte, Bauten Städte und die Authe blubte,

Und die Schuhe blieben'Allgebenkeitstie binder nie bin D Und die Pfiligebaar famme hicht, fo lange in 1900 nuch Primislaus und Libuffa lebeen.

. อภิพธร ซึ่ง รับรถ โดย การ (การ ซึ่ง การชี้) ๕ โทยงาย เพียงผับ (ผับถุการรัฐ ในครับ การเกรมที่เลื่อ) - เรมที่เลียงพับผลเล่า เขาการ การ เช่น ไร่ ที่เช่น ไม่เล

Weh, ach weh, die Kathe ifirowddwet in 32 den 9 Und die artneh Schuche ifinde gestohlent, bei der Grand ist Und der Eisentischisst geltoner Anfel. in der der andere

> Beige für Kurd ind ind für aufe fahbie Meise in des indort und krümphner Erre Eddie umm Ludem nor Und mei den dem Abstendige Und des auf ar dem Abstendige harde erre de kall in neuten de Nesten Borner in der dem Abstendige Borner in der dem dem geschere Arkein der der dem dem geschere Arkein der der der und beier hang Arkein der der der und dem hange

> > grind's of I of a many or our majoral of I of the property of the deal majoral of I of the Alberta

Mod in falve on on other five free. Temafrave, Tie de en en of en obre three Temafrave, in the end end end of the end of

33.

## Der Fürsteuftein. Deutsche Sage"

#### Der Baner.

Wer ist jener, ber in boben Gren ?
Pranget ber mit Feshien und Panieren?
Iwar sein Aleid ist arm und Hut und Schube;
Und ein hirtenstab in seinen handen,
Und da vor ihm wird ein dirres Pflugpferd
Und ein schwarzes magres Rind getrieben.
Aber hinter ihm welch ein Gefolge Glanzender mit helmen, hohen Buschen,
Und mit harnisch, Schwertern, raschen Roßen,
Die die Erde stampfen und verachten,
Sich in Golde brusten.

#### Landesbote.

Alter Bater, Sieh', hier tommt ber neue Furft bes Lanbes.

Bauer.

Farft bes Landes? Ich bin Farft bes Steines Der mir bier auf meinem Acer lieget. Bater meines Saufes, meiner Kinder,

Farft

<sup>&</sup>quot;) Die aus uralten Zeiten bis 1414. hergebrachte Manier, ben herzog von Karnthen zu installten. Der Fürstenftein steht unweit Klagenfurt, von Glafeburg mar ber Bauer. 28.

Filrst des Brots, burch meinen Schweiß erworben Ift er Landesvater? Gin gerechter Richter und Beforderer der Mollfahrt Und ber Freiheit seiner Kinder? Ift er Schirmer seines Glaubens und der Bittwen Und ber Waisen Bater?

#### Landesbote.

Er wird's merben !

#### 3 Baitem 🔾

Und hat er dazu anch Muth und Angend? Um der Wohlfahrt feiner Kinder willen Arm zu bleiben, wie er jest da gehat? Um des Rechtes seiner Kinder willen, Arm zu werdem, daß vom durren Pflugpsend Und vom schwarzen Kind' er muße leben Und vergnügt seyn?

> Lan besbote. Amen! er wird's werben.

> > Bauer.

Mun se zeig' er feines Reihres erfte. Probe, wie er diesen Stein gewinne, Der nun mein ift.

#### Fürst.

Sechzig Pfennig Silbers Collen bein senn und die beiden Thiere Und mein Rleid, mein hut und meine Schuhe Und dein haus und Acker sollen frei seyn.

#### Bauer.

Wohl, so geb' ich dir den Stein zum Richtstuhl Und zum Farftenfig. Und sein rechter Derbeit Wertes. woon beit unt. VIII. Richter, neuer Farft, ber nur mit Gate Richt mit Trutz gewinnet, was ihm noth iff.

Landesfürst, nun steig' auf deinen Richtstuhl,
Zeuch dein Schwert, und schwing's nach Nord und Siden,
Dst und Westen; daß du veinernestiedene angenälls.
Die rings um dich stehnsund ringsauft webnes, on and socialist und Psieger beines Glaubenks Stissmer, adeils Water aller Witwen, atter Wassen vollen belle Erlicht und auf.
Wenn von Oft und West und Nordsandnesüdenden mit Sie die schreien, übermüden sehn wilkall an na volle Thu's und schwert.

Fares in a con i fan

Jimmel', schwinge bies mein Schwert gen Offen Ind gen West und Nord und Siden ringsum, Meiner Kinder Bater, Schutz und Psteger, Schirmer meines Glaubens, aller Witwen, Aller Waisen, wenn von allen Seiten 1998 Sie mir schreien, Fels und Kirst zu werden wie bas so wahr, als mir von allen Seiten 1998 Sie.

Das Bolk.

Amen, Bater !

## Das Rog ans bem Berge.

hopethy green and you to "The marrier" green from

9 1 2 2 5 5

Eine Bohmifde Gage."

Modification in the manager is

Alfo reich war Bohmenlandes herzog Arzesomyst. Sein Land war zwischen Bergen, Die ihm Baume, Gold und Silber fproften, Und die Flusse gossen Goldeskörner, Die die Armen wuschen und ihm zollten.

Aber Er grub tiefer in der Berge Bauch, und holt der alten Mutter Erde Eingeweid' hervort: erheutet Stüde Gold und Silber, schwerer als er selbst war, Und legt Berge seinem Abgott nieder; Doch je mehr er bat, je mehr ihm fehlet. Land und Aecker liegen ungebauet.; Mies Bolk, verbannt in grause Tiefen, Bilblt die Erd' auf, seufzet auf zum Fürsten: Doch wo hort ein Fürst des Kolkes Seufzer Tief im Bauch der Erde?

Bie des Fürsten herz, von Erz und Gifen,

<sup>\*</sup> Aus der Mitte des neunten Jahrhunderts. 171.

Denn es regnet nicht. Aus burrem Bodeit in Bage. Steigt hervor bet hunger, blaß und gräßlich; Burget haufen, arme haufen nieder, in Blud begrabt fie tief im Bauch ber Erbe.

Und es wallen Saufen, arme Haufen Hungernder, Berschmachtender zum Fürsten: "Bater, gieb uns Brot für unfre Kinder. Und für uns. Wir sterben! Lag und kleber Unfre Neder bauen start ber Berge, Statt der Gruben und in Hutten wohnen! Bater, hore beine Kinder! hore!"
Und es horet sie ein andrer Bater, Der schon lang in seinem Berge wöhnte.
Und sich oft des Voltes Noth erbarinte — Hot die Bundersage!

Einst am Abend
Ging ein Ebler, der des Laubes Jammer Tief im Herzen fühlte, der zum Kiksten: Oftmals trat, und immer bat vergebeus; Er, der Armen Zuflucht, Er ein heller Stern im Dunkeln, der sein leztes Brot num Unter seine Mitgenossen theiste, Hornmyrz ging traurig in der Waste, Und sprach bei sich also: "Lohn sellese." Wiederkehren in mein Haus des Genos, Test des Hungers und des Tosces Wohnung; Oder —"

Und ein Mann ftand pfdhillt vor ihm, Soch und greis. Er hielt'ein Roß am Zaume!
Roffes Augen funkeiten wie Blige,
Seine Nase wurden Feuerfunken,
Und das Roß war weiß. Der greise Mann sprach:
"Horn mprz, du Gnter, nimm das Roß bier;
Schennik ist sein Name, bei dem Mamen.
Nenn' es in der Noth; est wird dir helfen.
Aber jest geh' und verschütte eilig,

Alle Bergeoflufte. Aus den Rluften Steigt ein Dampf gen himmel, Peft ben Armen." -

Also sprach ber Mann, und ihm vor Augen Ging er in den Berg; ber Berg verschloß sich. Und mit hellen Augen stand das Roß da, Wieherte und scharvte. Zitternd faßt es Hornmyrz, und streichelt es gar freundlich: Schennik, lieber Schennik, bei dem Namen Menn' ich dich; du sollt, du wirst mir helfen!" Schwaug sich drauf; das Roß flog wie der Wind schwaug sich drauf; das Roß flog wie der Wind schwall hin zum Goldgebirge. Plotslich wiebert, Stampft das Roß, und tausend Bergegeister, Allsen, Zwerge kommen ihm zu hulfe; Tief ausheulend siel die grause Kluft zu.

Mitternacht war's, und ber Mond am himmel Leuchtet' freundlich. Wie der Pfeil im Winde Flog das Noß, und trug ihn hin zum Pallast Arzesomysls. Es dämmert kaum der Morgen; Hornmyrz ist da, und dient dem Fürsten; Seine Feinde, die die Botschaft bringen, Kommen eilend erst den zweiten Tag an. Weh nun, weh dem gräulichen Verwüster, Der dem Könige sein herz geraubt hat! Für ihn bitten seine treuen Freunde:
"Herr, ist er nicht gestern hier gewesen?
Und wer kann im Flage dort und bier seyn?
Welches Mannes Hand vermag in Giner
Nacht sie zu verschätzten, diese Klüste?"

Morgen kommt, und feines Tobes wartend Steht ber Gute'; als bas Bort bes Mannes Aus bem Berge wie ein Blig ibn burchfuhr: "Schennik ift fein Name. Bei bem Namen Renn' es in ber Noth; es wird bir helfen."

"herzog, fpricht er, eh ich fierbe, gonne Mir noch eine kleine Freud' und Bitte, Las mein Ros mich, meinen Freund im Leben,. Ginmal noch auf diesem Plage tummeln."
Deffen lacht ber Fürst. Berriegelt werden Mue Pforten. Jest, du Bergvermufter, Bird die Thorenbitte bir gewähret.

Sorymprz geht angstig zu dem Stalle, Bo fein Roß mit hellen Augen traurig Steht und harret, ale ob es ihm fprache: "Saft bu mein vergeffen?" Ihn erblidend Biebert's auf, und beut ihm feinen Ruden: Schennit, lieber Schennit, hilf, o hilf mir!"

Kaum hat er das stille Wort gesaget,
Ist es in der Luft, und trägt ihn über
Thor und Riegel, hin zu seinem Schloße,
Worken zuled Guze frohennstangen,
Folgend ihm, wie Bienen ihrem Weiser.
Aber Schennit stehet traurig, neiget
Matt das haupt; sein Auge glänzet dunkel,
Und o Wunder! es erbebt die Stimme:
"Sterben muß ich, muß ein Raub ber Mosse,
Wuß ein Nas für hund' und Geier werden,
Wenn du eilig mich zu meinem Berge
Nicht geleitest. Mein Werk ist vollendet."

Eilig führet er's zu seinem Berge, Der sich aufthut, und es stand ber Mann da; Freudig wiehert ihm das Roß mit hellen Augen, neus verjüngt. Der Mann sprach freundlich: "Bohl dir, daß du thatest, was zu thun war! Dafür wird es beinen Sohnen wohlgehn, Und du wirst des Landes Retter beissen. Primislaus ist mein Name, Bohmens Erster Fürst bin ich und Stammes Vater; Dieses Roß, es ist das Roß Libusseus, Auf welchem oft sie ihre Kinder siehet, Und aus Noth errettet." Also sprach er, Per man Per a w. a 2 a. 2 a no hadren.

La al port na ra a na a no mannela.

La ga ta transa (La cala de a gara menden.

La ga ta transa (La cala de a gara menden.

La ga transa (La cala de a gara menden.

La cala de a gara menden.

La cala de a gara menden.

Property of all of the Calley of Sense Calley of the party of the calley of the party of the par

ैं दिव राग घरत कर वेबने संश्क्रिक्कियों मुश्लार मुश्लीयुर्का त्रीती की तन वेशा तर्मीत सामने राजेदर तीम रोजक द्रीतान्त्र स्थानिक त्रीत्र स्थानिक के विभागका के विक्रिक्कि

Das french fit & Buch

5 miles

Liebent able r Wilde in ben ander

ित्रकृति विश्व पर देश विश्व कर विश्व विश्व कर दिल्ला कर कर विश्व विश्व कर विश्व कर

, <del>-</del>

.

I.

## Bu ben Liebern ber Mabagafter.

(Mus bem Frangbfifchen bes Ritter Parny.)

"Die Insel Madagastar ift in eine unzählige Menge kleiner Gebiete zerschnitten, wovon jedes seinen eignen Fürsten hat. Diese Fürsten führen unaufhörlich gegen einander die Wassen, und der einzige Endzweck aller dieser Ariege ist, Gesangene zu machen, die sie an die Europäer verkausen konnen. Ohne uns wurden also diese Wolker friedlich und glücklich leben.

Die Madagassen besiehen Geschicklichkeit und Berstand, sind redlich und gasifrei. Diejenigen, welche die Kusten bewohnen, trauen mit gutem Grunde den Fremden nicht, und fassen ihre Berträge mit aller Borsicht ab, welche die Klugheit, ja selbst die Feinheit des Geistes gebietet. Die Madagassen sind von Natur lustig. Bei ihnen gehn die Manner mußig und die Frauen arbeizten. Musit und Tanz lieben sie mit Leidenschaft. Ich habe einige Lieder gesammelt und überseht, die und einen Begriff von ihren Gebräuchen und Sitten geben tonnen. Sie haben teine Berse; ihre Poesse ist nichts als eine gebildetere Prose. Ihre Musit ist einfach, sanft, und immer schwermuthig."

#### Der Konig.

Wie heißt ber Konig bieses Landes? — Umpanani. — Wo ift er? In ber toniglichen hutte. — Führe mich vor ihn. — Rommst bu mit offner hand? — Ja, ich tomme als Breund. — Du tannst hineingehen.

Seil dem Fursten Ampanani! — Dir auch Seil, weisser Mensch; ich bereite dir eine gute Aufnahme. Bas- suchst du ben und? — Ich will dieses Land besehn. — Deine Schritte und Blite find frei. Aber, schon sinken die Schatten, die Stunde der Abendunghleit grabt.

Stlaven, breitet auf ben Roben eine Matte, und bebedt fie mit breiten Blattern bes Bananasbaum.

stundligen Reis, Mille and reise Frinte untell Geb, Mehale g bas ichbufte miriner Maddien badiede diesen Frends, Mehale g bas ich innerfangen Schwefterw Beluptigen ibas Mahl mit ihreit Eatigen und Gestättigen aus die und narurchs pros inn aus die die die eine palatien und Sestitut und die eine palatien und die eine Prendstatien und die eine Pren

Stürmische Winde, ich mer bes Prakante unf bem Borge

an the grand of the control of the c

Control of the control of the control of the graph of the control of the control

Effects by each bourseases and from each

Beider- Wulffhrei wagtit, Mussenani, zum, Kampfe zu: forberniss Erifafer ftinder Bursspieß, der mit eining gespistere Knogigmlidewrint ist; und fchreitet, mit, großen Schritten über die Ebne. undlichtenanissischungundes sein Sohn; er erhebt sich wie ein junger Palmbaum auf dem Berge.

Sturmische Winde, schonet bes Palmbaums auf dem Berge.

Jahlreich sind seine Feinde. - Ampanani sucht nur einen von ihnen, und findet ihn. Tapfrer Feind, glanzend ist dein Ruhm: der erste Stoß deines Wursspieses hat Ampananis Blut vergessen. Aber sein Blut sließt nicht ungerächt! Du fällst! und dein Fall ist die Losung des Schreckens für deine Krieger. Sie flieh'n in ihre Hütten zurück; auch hier verfolgt sie der Tod noch. Schon liegt, vom flammenden Pech angezündet, das ganze Dorf in Asche.

Friedlich geht der Sieger gurid, treibt vor fich ber bie brullenden heerden, die geschlossenen Gefangenen und bie weinenden Frauen. — Unschuldige Rinder, ihr lachelt, und ihr feph Stlaven.

3.

Tobtenklage, um bee Konige Sohn,

#### Ampanani.

Mein Sohn ift im Kampfe gefallen! D meine Freunde, weint um den Sohn eures Führers. Tragt seis nen Korper auf den Wohnplatz der Todten. Sine hohe Mauer beschützt ihn, und auf der Mauer find Stierkopfe mit drohenden Hornern befestigt. Scheuet die Wohnung der Todten. Ihr Grimm ift schrecklich, und ihre Rache ift grausam. Weint um meinen Sohn.

Die Manner.

Mimmer wird das Blut der Feinde feinen Urm rothen.

Die Krauen.

Mimmer werben feine Lippen anbre Lippen fuffen.

Die Manner.

Nimmer werden die Fruchte fur ihn reifen.

Die Frauen.

Nimmer wird er an einem garten Bufen ruben.

Die Manner.

Nimmer wird er fingen, gelagert unter bidbelaubten Baumen.

### Die Frauen.

Mimmer feiner Geliebten neue Lockungen gufluftern.

Ampanani.

Genug ber Klagen über meinen Cohn. Frohlichkeit folge auf die Traner! Morgen vielleicht gehn wir eben bahin, wohin Er ging.

# Tranet ben Weißen nicht.

Krauet ben Weißen nicht, ihr Bewohner bes Ufers! Ein ban Beiben unffers Bater landeren bie Weißenglauf diefer manfel. Man fagte gu ihnenn ibn.iff: das Lands mite Frauen unden, es bauengnfend gerachtus fagdigut gemacht unfre Bruder.

Die Beißens versprachen land, bendod, warfen sie "Schanzen auf. Eine dussende Fostung erhade fich; der Donner ward in ebernen Schlinde gespenarzt ihre Priester ppllten uns einen Gott zoben, den wir nicht kennun; sie sprachen endlich von Gehorsam und Stanereiter war das Genegel; aber tros dem Donnern die sie ausstwanten, die genie Jeste permahnten, wurden sie venichtet. Transt den Weißen nicht.

Reue, startere und zahlreichere Tyrannen haben wir ihre Fahne am Ufer pflanzen gesehn. Der himmel hat fur uns gefochten. Regengusse, Ungewitter und vergiftete Binde sandt' er über sie, sie find nicht mehr, und wir leben und leben frei.

Trauet den Weißen nicht, Ihr Bewohner bes Ufers.

## Zanhar und Miang.

Danhart und ihren Beit blein bei Beit gefchaffen. D. Banhart in bich ibenden wir ihnhe Wirfen nicht; warum folker man ven gaten Book biten Ausbungen Born intellen.

- Riang, bbleist genaltiger Gowy fast den Donner nicht iher unfre Saupter follen; besieht bem Meere nicht iher fu varchivocheng schone die wurdsenden Frühte; boere ben Neis nicht in seiner Bluebe; bifide den Schoos inffer Frauen nicht an unglücklichen Tagen; und zwitige kinde Mutter, die hopfpung ihres Alters im Weere zu hegraben.
- Du regierft fiber bie Bofen gabire Bahliff groß genuß; quale die Guten nicht.

The state of the case of the first of the state of the st



б.

## Ampanani.

Mmpanani. Junge Gefangene, wie ift bein Rame?

Baing.

3ch beiffe Baina.

Umpanani..

Baina, bu bift fchon, wie der erfte Strahl des Lages. Aber warum entfallen beinen Augen Thranen ?

Baina.

D Ronig, ich hatt' einen Geliebten.

Umpanani.

Bo ift er?

Baina.

Bielleicht ift er im Kampfe geblieben; vielleicht hat er fich durch die Flucht gerettet.

Ampanani.

Laß ihn todt fenn, oder flieben; ich will bein Ses liebter fenn.

Vaina.

D Ronig, habe Mitleid mit den Thranen, die beine Bufe beneten.

Ampanani.

Was willst du?

#### Baina.

Diefer Ungludliche hat meine Augen, hat meinen Mund getußt, an meinem Bufen hat er gefchlummert, er ift in meinem Herzen, und nichts tann ibn berausreiffen —

#### Umpanani.

Nimm diefen Schleier, bedede deine Reize. Fahre fort.

#### Baina.

Laß mich ihn suchen unter ben Tobten ober unter ben Lebendigen.

#### Umpanani.

Geh, icone Baina. Sterben muße ber Unmenfc, welcher Ruße rauben tann, Die mit Thranen vermischt find.

7.

## Der Konig unterm Banm.

Sig ift's, in ber hige bes Tags unter einem ichattigen Baume ju ruben, und zu harren bis ber Wind bes Abends Rublungen bringt.

Nabet, ihr Frauen! Bahrend ich bier unter bem schattigten Baume rube, erfreut mein Ohr burch eure wals lenden Tone! Wiederholt das Lied des jungen Madchens, wenn ihre Singer die Matte flechten, oder wenn sie die gierigen Bogel vom Reise wegscheucht!

Meine Geele liebt den Gefang. Der Tang ift fur mich fo fuß ale ein Auß. Laßt eure Schritte langfam wallen; abmt das Bergnugen felbft nach.

Der Wind des Abends erhebt fich; schon schimmert der Mont burch die Baume des Bergs. Geht und bereitet bas Mabl!

#### 8.

## Der Zorn bes Konigs.

Wo bift bu, ichone Yauna? Der Konig erwacht, liebevoll breitet fich fein Urm nach bir aus. Wo bift du, ftrafbare Yauna?

Ruhige, fuße Freuden koftest du in den Armen eines neuen Geliebten. Gile, Madchen! Es find die letten beines Lebens.

Schrecklich ift der Born des Ronigs. — Bachen, fliege bin, greift Yauna, und ben Berwegnen, ber ihre Liebtos fungen empfangt!

Da tommen fie, nadend, in Retten. Liebe mischet fich in ihren Bliden mit ber Furcht. -

Ihr habt beibe ben Tob verdient; ihr follt ihn haben.

Bermegner'Inngling, nimm biefen Burffpieß und burch. foß beine Geliebte!

Der Jungling ichauberte, er fturzte brei Schritte gurud und bebeckte seine Augen mit ben handen. Das gartliche Madchen warf ihm Blide gu, suffer benn ber honig bes Fruhlings, Blide, wo die Liebe burch Thranen schimmert. Buthenb ergreift ber Konig ben fürchterlichen Burfspieß; burchkoffen ift Pauna; fie fintt nieber, ihre schonen Augen

schliessen sich, und ber lette Seufzer bringt aus ihrem fters benden Munde. Ihr troftloser Geliebter bricht in einen Schrei des Entsetzens aus; ich habe den Schrei gehort, er ift wiedergehallt in meiner Seele, und sein Andenken erfüllt mich mit Schaudern. Schon empfängt er den Todesstreich und sinkt auf den Leichnam seiner Geliebten.

Ungludliche! Schlummert zusammen, schlummert in Frieden in ber Stille bes Grabes.

## Die unmenschliche Mutter.

Eine Mutter schleppte ihre einzige Tochter ans Ufer, um fie den Beißen zu verkaufen.

D meine Mutter! Dein Schoos hat mich getragen, ich bin die erste Frucht deiner Liebe: was hab' ich gethan, um die Sklaverei zu verdienen? ich habe dir dein Alter erleichtert; habe für dich das Feld gebaut, für dich Früchte gebrochen, für dich die Fische des Flußes verfolgt; habe dich vor der Kälte bewahrt, in der Hige dich unter dustende Schatten getragen, ben dir gewacht, wenn du schliefft, und die Insekten von deinem Gesichte gescheucht. D meine Mutter, was wirst du ohne mich werden! Das Geld, welches du sur mich bekommst, wird dir keine andre Tochs ter geben. Im Elende wirst du umkommen, und mein größter Schmerz wird seyn, daß ich dir nicht helsen kann. D meine Mutter! verkause beine einzige Tochter nicht!

Fruchtlose Bitten! Sie ward verlauft, mit Retten belaftet auf bas Schiff geführt, und verließ auf immer ihr theures, supes Baterland.

#### IO.

## Ungladliche Rage.

Furchtbarer Niang! warum bffueft bu meinen Schoos an einem unglutfeligen Tage?

Wie fuß ift das Ladeln einer Mutter, wenn fie fich neigt aber das Antlig ihres Erstgebohrnen! Wie graufant ber Augenblick, wo eben diese Mutter ihren Erstgebohrnen in ben Fluß wirft, um ihm das Leben zu nehmen, welches fie kaum ihm gab!

Unschuldiges Geschapf! der Tag, ben du fiehft, ift ungludlich; und alle, die auf ihn folgen, stehn unter feis nem traurigen Ginfluß.

Wenn ich dich leben laffe, wird Saflichkeit die Bluthe beiner Wangen zerstoren, ein hisiges Fieber wird beine Abern durchgluben; umringt von Leiden wirft du aufwachsfen; ber Saft ber Pomeranzen wird auf beinen Lippen bitster werden; ein vergifteter Hauch wird den Reis verdorren, den beine Hande pflauzen werden; die Fische werden deine Nete auskundschaften und flieben; kalt und ohne Sußigkeit wird der Ruß beiner Geliebten sepn; Trauxigkeit wird dich in ihren Armen verfolgen.

Stirb, o mein Sohn, ftirb Einmal, um nicht taus fendmal zu fterben!

Graufamer 3mang, furchtbarer Diang!

#### II.

## Un bie Regengattium. Peruanisch.

(Ans einem Theil ber allgemeinen Reisen. Die Borftellung ber Pernaner von Donner und Blis ist bekanntlich: in den Wolken sein himmlisches Madden mit einem Wasserfruge in der Hand, bestellet, um zu gehöriger Zeit der Erde Negen zu geben. Unterpläft sie's, läßt sie die Erde in Durre schmachten, so kömmt ihr Bruder, zerschlägt ihren Krug, das giebt Blis und Donner, und dann zugleich Regen.)

Schone Gottin, hinnnelstochter, Mit bem vollen Baffertruge, Den bein Bruber bann zerschmettert, Daß es wetrert Ungewitter, Blig und Donner! —

Schone Sottin, Konigstochter! Und dann giebest du uns Regen, Milben Regen. Doch du strenest Oft auch Floden, oft auch Schlossen: Denn so hat dir's Er der Beltgeist, Er der Weltgott, Virasocha, Auvertrauet, anempsohlen. 12

## An sein Mabchen. Peruanisco.

Schlumme, folummer', o Madchen, Sanft in meine Lieber, Mitternachts, o Madchen, Wed' ich bich foon wieber!

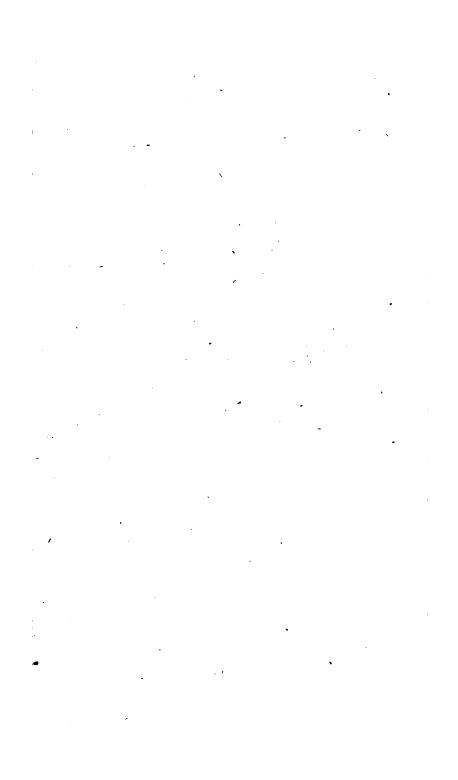

.

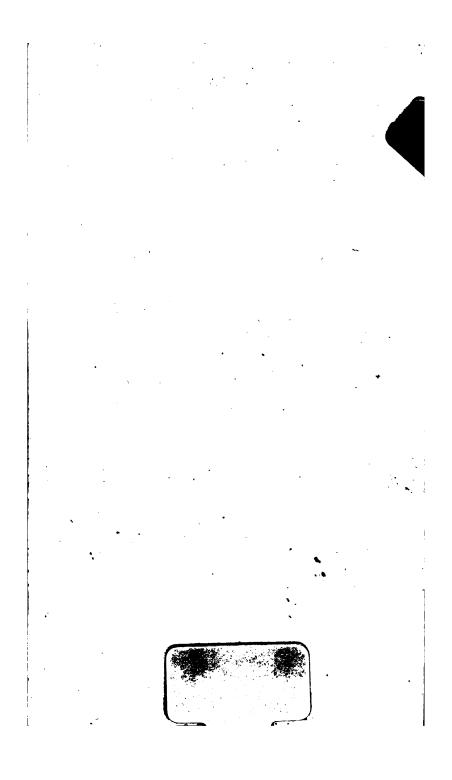